21. November 1930 כ'ג מרחשון תר"צא

FÜR DIE JCHWEIZ FAMILIENBLATT

Redaktion und Verlag: Oscar Grün Zurich Flössergasse 8 Telephon: Jeln. 75.16

Erscheint wöchentlich

Nachdruck sowie Reproduktion der Bilder nur nach Vereinbarung mil der Redaktion

AGENCE CENTRALE DE LA PRESSE JUIVE

JEWISH PRESS AGENCY

...... Jahresabonnement: Fr. 12.—, halbj. Fr. 6.—, viertelj. Fr. 3.50, Einzeinummer 30 Cts.
Ausland Fr. 25.—, Amerika 6 Doll., Office in New-York: 1776 Broadway.

Briefadresse: SIHLPOSTFACH Postcheck-Konto : VIII 5166 Telegramme: "PRESSCENTRA ZÜRICH"

# Juden in der deutschen Wirtschaft.

Von Dr. Kurt Zielenziger.

Demnächst erscheint im Weltverlag Berlin ein Buch von Dr. Kurt Zielenziger "Juden in der deutschen Wirtschaft". Nachstehend veröffentlichen wir einen auszugsweisen Vorabdruck aus diesem Werke, welches den gewaltigen Anteil der deutschen Juden am Aufbau der Wirtschaft Deutschlands zeigt. In 22 Portraits werden bedeutende Wirtschaftsführer des 19. und 20. Jahrhunderts, Bankiers, Industrielle, Reeder, von Rothschild bis Goldschmidt gezeichnet.

"...Es darf bei der Beurteilung des Einflusses der Juden auf die deutsche Wirtschaft nicht übersehen werden, daß noch das ganze neunzehnte Jahrhundert erfüllt ist von dem Ringen um völlige politische Anerkennung. Die Eman-ipation hat sie endlich von allen wirtschaftlichen Fesseln befreit. Jetzt bedarf es nicht mehr der besonderen Erlaubnis, wenn ein Jude Schneider werden oder eine Fabrik gründen will. Aber volle Gleichberechtigung haben die Ju-den auch 1812 noch nicht erlangt. Im Jahre 1815 gibt es in Preussen für sie noch zwanzig verschiedene Gesetze. In der einen Provinz gelten sie als Staatsbürger, in der andern Schutzgenossen. Die preussische Verfassung von 1848 erklärt endlich: "Der Genuß der bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte ist unabhängig von dem religiösen Bekennt-nisse". Aber erst die sechziger Jahre führen zur endgültigen Emanzipation. Durch das Gesetz vom 3. Juli 1869 fallen alle Beschränkungen "aus der Verschiedenheit des religiösen Bekenntnisses'

Wenn auch das Eindringen der Juden in Deutschland in die ihnen früher verschlossenen Gebiete wirtschaftlicher und sozialer Tätigkeit mit dieser Schritt für Schritt eroberten Gleichberechtigung ziemlich parallel geht, bis zum Weltkriege, bleiben ihnen trotzdem noch viele Berufe verschlossen. Kein Jude kann Offizier oder höherer Beamter werden. Die soziale Disqualifizierung besteht also fort. So wird die Sphäre der Wirtschaft für sie das Aequivalent im Streben nach sozialer Geltung. In ihr waren die Juden seit Jahrhunderten mit aller Kraft verwurzelt, hier bleiben und sie es auch, denn hier können sie sich frei entfalten und die Erfolge erzielen, die ihnen auf anderen Gebieten mit Ausnahme der Wissenschaft und Kunst versagt bleiben. So kann auch die Emanzipation nicht alle Spuren des jahr-hundertelangen Ghettos sofort beseitigen. Aber immer größer wird die Verjlechtung der Juden mit der deutschen Volks-wirtschaft. Immer mehr werden sie an deren Gedeihen interessiert. Sie dienen dem Vaterland, dessen Geschick auch ihr Dasein bestimmt. Die erste Zeit nach der Befreiung führt bei vielen Juden zu einer völligen Assimilation: durch die Taufe glauben sie den Beweis erbringen zu müssen, nur auf diesem Wege wahre Deutsche werden zu können. Immer wieder gehen dem Judentum wertvolle Kräfte durch den Uebertritt zu einem anderen Glauben verloren. Glaubt man an ein besonderes jüd. Ingenium, dann wird es auch den Männern zugesprochen werden müssen, die zwar als Juden ge-

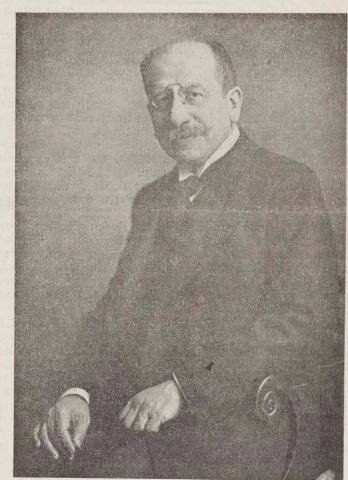

ALBERT BALLIN.

boren wurden, aber das Judentum verlassen haben. Von antisemitischer Seite werden gerade diese Persönlichkeiten, obwohl sie sich selbst ganz bewußt zum Christentum bekannt haben, mit Vorliebe als Juden bezeichnet.

Nur wenigen ist es vergönnt, sich über die namenlose Menge zu erheben. Nur wenige sind es stets, die durch die Stärke ihrer Persönlichkeit den Gang der Dinge bezinflussen können. Der Wirtschaftsführer ist eine Erscheinung des modernen Kapitalismus. Das "wundersame Geistgebilde der ver-selbständigten kapitalistischen Unternehmung" (Sombart) ist ohne den neuzeitlichen Unternehmer undenkbar. Er ist der Herrenmensch, der von schöpferischem Drang beseelt als Gestalter der vorhandenen und Prophet der kommenden Dinge die Ereignisse von gestern mit denen von heute kombiniert, um den Weg zum Morgen zu weisen. Erfüllt von der Idee seines Berufs übt er ihn aus als Dienst am Volk oder der Menschheit und ragt so hinaus aus der Sphäre des reinen

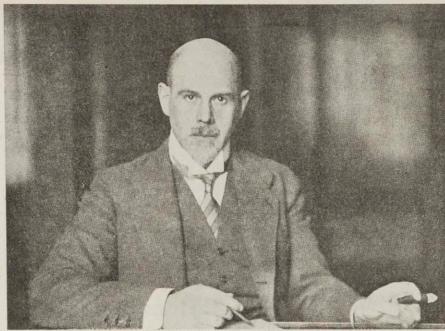

WALTHER RATHENAU.

Erwerbsstrebens. Es ist nicht so, daß alle diese Männer mit dem Entschluß in die Wirtschaft eintraten, nach einem fertigen Programm der Dinge, die sie vorfanden, umzugestalten. Der Zufall oder die Intuition spielte oft eine große Rolle, aber der neue Gedanke, dem sie nachgingen, der Weg, den sie wiesen, um eine neue Situation zu meistern, wurden bestimmend für die Entwicklung ihres Unternehmens und damit oft entscheidend für die Volkswirtschaft.

Der jüdische Wirtschaftsführer mußte erst alle Schranken politischer Entrechtung überwinden, ehe er über seine Umgebung sich emporheben konnte. Deshalb ist es nicht richtig, wennn Max Weber behauptet: "Unter den Schöpfern der modernen Wirtschaftsorganisation, den Großunternehmern, findet sich kaum ein Jude. Dieser Typus war christlich und nur auf christlichem Boden denkbar. Der jüdische Fabrikant ist eine moderne Erscheinung." Unter den Juden erscheinen die Wirtschaftsführer nicht später als unter den Christen. Dem Borsig, Thyssen, Kirdorf, Stinnes u. a. stehen jüdische Männer ebenbürtig zur Seite, die die Entwicklung der deutschen Volkswirtschaft ebenso stark beeinflußt haben..."

"In Oberschlesien waren die Juden die Schöpfer der Schwerindustrie. Schon im siebzehnten Jahrhundert werden dort von der Beuthener Standesherrschaft der Grafen Henckel Juden als Verwalter der Erzgräbereien und Galmeigruben verwendet. Nach der Emanzipation gründen sie Gewerkschaften und sichern sich Beteiligungen an den Gruben. Moritz Friedländer, dessen Vater David Friedländer als Besitzer einer Lederfabrik selbst schon zu den Fabrikanten gehörte, gründet mit den Kaufleuten Mannheimer und Löwy die Minervahütte. Sein Sohn Otto Friedländer errichtet Ende der sechziger Jahre die Heinitz-Grube und die Moritzhütte,

Originalzitate aus unserem "GOLDENEN BUCHE":

pert sechszelm Jahren jeden Morgen kine Tasse Ovomalline und sind woch nie krank gewesen.

Ovomaltine ist in Blichsen zu Fr 2 25 v. 4 25 überall erhältlich. Dr. A. Wander A. G.

die heute als Julienhütte das größte Werk Oberschlesiens darstellt. Heinrich und Aloys Kern schaffen die Herminenhütte bei Laband, an der sich ihre Neffen Georg und Oskar Caro beteiligen, die schließlich eine Drahtjabrik in Gleiwitz erbauen. Auch die Huldschinskys und Pringsheims gehören zu den Förderern der oberschlesischen Industrie. Die Nachkommen dieser Gründerfamilien sind heute längst nicht mehr an diesen Unternehmungen, die meistens in der Oberschlesischen Hüttenwerke A.-G. zusammengeraßt sind, beteiligt. Fritz von Friedländer-Fuld und Eduard Arnhold werden zu Pionieren der oberschlesischen Produkte.

Auch die Maschinenindustrie entfaltet sich erst in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts. Hier werden vor allem die Engländer die Erzieher der Deutschen. John Cockerill baut in Berlin 1815 das erste Textilmaschinenunternehmen, das zweite errichtet ein Jahr später ein zweiter Engländer namens Foster. 1834 besitzt Berlin erst drei Maschinenfabriken mit 72 Arbeitern. Erst drei Jahre später macht sich Borsig selbständig, der seine Maschinen noch durch Menschenkraft betreiben muß. Der erste, der die amerikanische Präzisionsmethode einführt, ist Ludwig Loewe. Ebenfalls nach ausländischem Vorbild werden Benno Orenstein und Arthur Koppel Begründer einer neuen Spezialindustrie.

Die zunehmende Industrialisierung aller Länder zwingt zu stärkerer Umstellung auf die Erzeugung von Qualitätsprodukten. Kohle und Eisen werden Hauptfaktoren für ihre Herstellung. Die umwälzenden Erfindungen der Chemiker schaffen in geheimnisvollen Verfahren aus der Kohle Farbstoffe und Heilmittel. Kohle und Kupfer dienen der Elektrizitätserzeugung. Für den deutschen Export erhält die Ausfuhr an fertigen Qualitätswaren eine immer größere Bedeutung. Neben Werner von Siemens wird Emil Rathenau der Schöpfer der deutschen Elektrizitätswirtschaft. Sein Sohn Walther Rathenau und seine Mitarbeiter Felix Deutsch und Paul Mamroth setzen sein Werk fort. Auch in der Telephonjabrikation (Berliner in Hannover und Fuld in Frankfurt a. M.), sowie in der Kabelherstellung (Cassierer, Berlin) sind Juden tätig.

J. Teller & Cie MobelfAbrik Erstes haus für vornehme

Wohnungs-Einrichtungen

Gemälde – Antiquitäten

esiens ninon-

Oskar Glei-

s ge-. Die

nicht

Ober-

be-

der

ver-

1011.

ma-

ein

erst

ahre

inen

der

dwig enno Spe-

wingt litäts-

r ihre miker

Farb-Elek-It die re Be-

thenau n Sohn

ch und Tels-

ankfurt

Berlin)

In Berlin gründet 1826 der jüdische Armeelieferant Samuel Hirsch Kunheim aus Ankuhn bei Zerbst die erste Holzessigsäurefabrik, aus der unter seinen Nachkommen, die dem Judentum nicht mehr angehören, das große chemische Unternehmen entsteht. In die Firma, die im Jahre 1808 der Friedberger Handelsmann David Löb Cassel in der Frankfurter Judengasse ins Leben ruft, und die später den Namen Leopola Casselo u. Co. annimmt, heiratet in den fünfziger Jahren Bernhard Weinberg aus Escheburg in Kurhessen ein. Seine Söhne Arthur und Karl von Weinberg, die auch nicht mehr dem Judentum zugezählt werden können, werden die Mitschöpfer des größten Farbenunternehmens der Welt, der J. G. Farbenindustrie A.-G. Die Chemische Fabrik Milch in Posen, die ursprünglich in Berlin als Präparatefabrik entstandene Firma Th. Goldschmidt, die in Essen zu großer Bedeutung gelangt, deren Besitzer auch keine Juden mehr sind, beweisen die Leistungen, die die Juden sich auf dem Gebiete der deutschen chemischen Industrie erworben haben. Der jüdische Jurist Maximilian Kempner wird Reorganisator der deutschen Kaliindustrie. Auch die Petroleumindustrie und der Petroleumhandel zählen Juden zu ihren Förderern, unter ihnen voran Heinrich Brückmann, der besonders der Frage der Kohleverflüssigung seine Aufmerksamkeit widmet. Gleich groß als Erfinder wie als Industrieller ist Nikodem Caro, einer der Begründer der deutschen Stickstoff-

Es gibt kaum einen Zweig in der deutschen Volkswirtschaft, in dem nicht auch Juden führende Unternehmungen ins Leben gerufen haben. Der jüngste Zweig der deutschen Metallindustrie, die Aluminiumfabrikation, verdankt der Initiative eines Mannes jüdischer Abstammung, Moritz von der Porten, heute Generaldirektor der dem Reich gehörenden Vereinigten Aluminiumwerke A.-G., seine Entstehung. Die deutsche Porzellanindustrie ist durch Philipp Rosenthal, der dem Judentum nicht mehr angehört, an die erste Stelle gerückt worden. Aber auch in der Schmuck-, Bijouterie-, Papier-, in der Zigaretten-, Zigarren- und schließlich in der Filmindustrie, auf dem Bau- und Grundstücksmarkt, im Buchhandel und Buchdruckgewerbe haben



Das alte Frankfurter Stammhaus Das Rothschild Stammhaus der Familie Rothschild. Das Rothschild Stammhaus in seiner jetzigen Gestalt.

La Succursale de Genève de la

# Banque de Paris & des Pays-Bas

se trouve:

6 Rue de Hollande - Genève

Comme son Siège de Paris et ses Succursales d'Amsterdam et de Bruxelles, elle traite toutes les opérations de Banque.



FELIX DEUTSCH.

jüdische Männer große Leistungen vollbracht, vor allem die Schöpfer der größten deutschen Zeitungsunternehmungen, Leopold Ullstein und Rudolf Mosse, auch Leopold Sonnemann, der Politiker und Verleger zugleich war.

Der jüdische Fuhrherr, in allen Ländern des Ostens eine häufige Erscheinung, spielte auch in Deutschland früher eine Rolle, die er heute verloren hat, während der jüdische Unternehmer seine Stellung im Speditionswesen beibehielt. Schon die *Rothschilds* und *Bleichröders* haben sich für den Bahnbau interessiert. Zu den größten Förderern des deutschen Eisenbahnwesens gehört die eigenartige Persönlichkeit Bethel Henry Strousbergs. Ein Pionier des Bahnbaues im Osten Deutschlands, auf dem Balkan und in Asien ist Julius Berger geworden. Der Gründer der größten deutschen Privatreederei ist ebenfalls ein Jude: Wilhelm Kunstmann. Sie alle überragt der Schöpfer der "Hapag", des größten Handels- und Schiffahrtsunternehmens der Welt, Albert Ballin.

Neben den jüdischen Bankiers, den Händlern, Kaufleuten, Fabrikanten und Industriellen, stehen heute die jüdischen Landwirte und vor allem zahlreiche jüd. Hand-werker aller Zweige. 1907 zählte man deren 40,000. Hinter ihnen aber wächst die große Schar der jüdischen Arbeiter und Angestellten.

Zeitschrift für die Geschichte der Juden in Deutschland. Philoverlag, Berlin. III. Heft 1930. Aus dem reichen Inhalt ist zu erwähnen: "Die Juden im Berliner Wirtschaftsleben zur Zeit des Merkantilismus", von Dr. Hugo Rachel (Berlin); Diploming. Dr. Alexander Pinthus (Berlin), "Studien über die bauliche Entwicklung der Judengassen in deutschen Städten"; Cecil Roth (London) weist neue Wege zur Erforschung der ältesten Geschichte der Marranen in Hamburg. Studienassessor Hans Lichtenstein (Schlochau) veröffentlicht im Urtext zwei Klagelieder über die Opfer der Verfolgungen des Jahres 1096.

# Ihrer berechtigten Forderung

als gutgekleideter Herr diene ich zweifach: durch erlesenste, in Qualität, Farbe und Dessins einzigartige englische Stoffe und durch anerkannt vorbildlichen, meiner fachlichen Führerschaft würdigen Schnitt.

# Heusser The Leading Tailors

LUZERN, Schwanenplatz 7 ZÜRICH, Bahnhofstrasse 24 BASEL, Aeschenvorstadt 67

# Sabotage des Palästinamandates.

Sensationelle Erklärungen von Lord Melchett.

Lord Melchett stellte dem Wiener Publizisten Philipp Gai'ger die folgenden bemerkenswerten Aeußerungen über seine Meinung zur Frage der britischen Palästinapolitik zur Verfügung.

Aus den Erklärungen der Regierung geht immer deutlicher hervor, daß, so unglaublich es auch scheinen mag, das kürzlich veröffentlichte Weißbuch über Palästina dem Kabinett nie vorgelegt wurde, daß es nie die Genehmigung der Regierung erhielt. Ich habe Grund, anzunehmen, daß der Premierminister diese Veröffentlichung nie gesehen hat, ja ich zweifle sogar, ob sie die Zustimmung des Staatssekretärs für die Kolonien besaß. Das Dokument scheint teils von jüngeren Beamten des Kolonialamtes, teils von Beamten in Palästina hergestellt worden zu sein, die endlich der Welt deutlich machten, was viele von uns längst wußten, daß sie durchaus gegen die Politik der Balfour-Deklaration und des Mandats seien, und die nun die Gelegenheit gefunden zu haben glaubten, diese ganze Politik indirekt umzu-bringen. Die Behandlung der Palästinafrage hat immer an der Verschiedenheit der Ansichten zwischen den Männern, die an der Spitze der britischen Regierung standen, und denen, welche die Politik in der Praxis auszuführen hatten, gelitten, und während wir von oben nie etwas anderes als Sympathieerklärungen und Hilfeversprechungen erhielten, trafen wir in der Praxis auf nichts als Hindernisse und Schwierigkeiten von seiten derjenigen, die mit der Durchführung betraut waren. Aus diesem seltsamen Dualismus erklärt sich die ganze Not seit 1921. Ich habe wiederholt sowohl den Premierminister und den Staatssekretär für die Kolonien, wie den Oberkommissär darauf aufmerksam ge-macht, daß eine Politik nicht zu einem Erfolg führen kann, wenn die mit ihrer Ausführung betrauten Beamten nicht an sie glauben, wenn sie kein Vertrauen in die Richtigkeit und das Gelingen dieser Politik haben, sondern vielmehr ihre ganze Zeit darauf verwenden, zu beweisen, daß ihre Ansichten die richtigen sind.

Was Palästina immer gebraucht hat, ist ein Stab von Beamten, die den Erfolg der Mandatspolitik wünschen und sich ehrlich darum bemühen, unterstützt von Beamten im Kolonialamt, die loyal zur Politik ihrer Vorgesetzten stehen. Alle, die eigene Erfahrungen als Minister haben, sehr gut, wie leicht es für Untergebene ist, die Politik ihrer Chefs zu sabotieren, besonders, wenn diese Chefs schwach sind. So lange der Geist sich nicht geändert hat - und mit dem Geist meine ich auch die Individuen -, so lange die Männer an der Spitze nicht klar begriffen haben, daß es nicht genügt, gelegentlich ein paar freundliche Worte über, das Mandat und die Juden zu sagen, so lange kann kein wirklicher Fortschritt erreicht werden.

Es würde zu weit führen, in Details einzugehen, was

ich ohne Schwierigkeiten könnte, und eine Liste aller der hohen Beamten anzuführen, die mir wiederholt versicherten, daß die Balfour-Deklaration unmöglich durchzuführen sei. Es ist daher gewiß nicht verwunderlich, daß die Politik, wenn man von diesem Standpunkt ausging, nicht sehr erfolgreich sein konnte, und daß die Atmosphäre feindseliger Neutralität, der die jüdische Aktion in Palästina, sowohl direkt als indirekt, begegnete, nicht zu der engen Zusammenarbeit führte, die allein ein gutes Ergebnis der Mandatspolitik gewährleisten kann.



Vertrauenshaus für feine und gute Uhren

Alleinvertretung d. Präzisionsuhrenfabrik

Vacheron und Constantin

Reparaturwerkstätte unter meiner pers. Aufsicht.

GOESER, Uhrmacher Zürich Bahnhofstr. 78

### Antisemitismus, eine Schande und ein Skandal, erklärt der Chefredacteur des "Matin", Jules Sauerwein.

(JPZ) Paris. - U. - Jules Sauerwein, der leitende Redakteur des "Matin", wurde vor kurzem über seine Stellung zum Antisemitismus befragt. Er antwortete, er müsse vorerst feststellen, seine Familie stamme aus Tirol, in seinen Adern fliesse kein Tropfen jüdischen Blutes. "Ich darf sagte er -- als Christ den Antisemitismus als das bezeichnen, was er ist: als ein? Schande und einen Skandal, der Europa ins Mittelalter zurückversetzen will". Besonders scharfe Worte fand Sauerwein über den Antisemitismus in Deutschland und in Oesterreich und er fügt hinzu: "Ich habe 4 Jahre in Wien gelebt und ich bin ein lebender Zeuge für die große Kulturarbeit der Juden in Oesterreich. Was es gerade unter den österreichischen Juden für Talente und Arbeitskräfte gibt! Es ist idiotisch, es ist ein Verbrechen, zu einer Zeit, wo ein schwer bedrängtes Land mehr denn je den Zusammenschluß aller staatserhaltenden Elemente bedarf, eine solche Elite des Geistes und der Kultur, wie es die Juden sind, außer Acht lassen zu wollen. Die öffentliche Meinung der Welt und besonders meines Landes (Frankreich, D. Red.) empört sich schon über antisemitische Exzesse, wenn sie in halbzivilisierten Ländern vorkommen. Was sollen wir aber sagen, wenn wir sehen, daß diese Methoden auf Deutschland und Oesterreich, diese Stätten ältester Kultur, überzugreifen drohen. Alles, was sie wol-len, — aber diese Antisemiten kann ich nicht verstehen."

#### Hochschulantisemitismus in Wien.

Von unserem T. N.-Korrespondenten.

Non unserem T. N.-Korrespondenten.

(JPZ) Wien. Diesmal an der Hochschule für Welthandel. Am Tage nach den vollzogenen Wahlen zum österreichischen Nationalrat, die bekanntlich mit einer Niederlage der extrem gerichteten, einen Staatsstreich planenden Rechtsparteien endete, kam es auf der Hochschule für Welthandel zu antisemitischen Ausschreitungen. Mutwillig begann der hakenkreuzlerische Anhang die jüd. oder nur jüd. aussehenden Teile der Studentenschaft aus den Hörsälen und der Aula hinauszudrängen. In diesem Moment befand sich eine Minorität der jüd. Studenten gegenüber einer erdrückenden Mehrzahl antisemitischer Studenten. Dank der Intervention eines liberal denkenden Professors Dr. Oberparleiter, wurde den Juden freier Abzug gewährt. Allein die "deutschen" Männer brachen ihr Wort, warfen sich auf die abziehenden jüd. Studenten und verletzten einige von ihnen. Die Vertreter der Juden an der Hochschule gaben die Losung aus: den Vorlesungen fernzubleiben und intervenierten überdies beim Rektor Beutel, der aber, merkwürdig genug, keine Garantie für die Sicherheit der jüd. Hörer an der Hochschule übernehmen konnte. Allen Vorstellungen der jüd. Studentenschaft verschloß sich der Rektor, der auch einmal die Abordnung sagte der Rektor, "Die Abordnung habe zu stark an seine Türe geklopft".

Die jüd. Hörer an dieser Hochschule sind größtenteils ausländische Staatsbürger, wie überhaupt diese Hochschule nur dank den Ausländern bestehen kann. Die österreichische Wirtschaft kann kaum einen Teil der Absolventen Unterkunft in ihren Unternehmungen gewähren. Eine Aktivpost des österreichischen Wirtschaftsbens bedeutet die Beziehung der ausländischen Hörer, die dann der Stadt, wo sie ihr Studium absolviert haben, treu bleiben. Angesichts der unverantwortlichen Hetze gegen die jüd. Hörer, haben diese beschlossen, da ihnen der Rektor keine genügehde Garantie geben komnte, ihre K on s u la t e um S ch u t z anzurufen. Andererseits haben die Vertreter verschiedener österreichischen Wirtschaftskröper, der Hochschule für Welthandel



Feine Herrenwäsche und Mode-Artikel

kandal.

uerwein.

ende Re-ine Stel-er müsse in seinen

darf \_

ceichnen, lal, der esonders smus in ch habe

ige für Vas es Talente

erbre-

mehr

Ele-(ultur, )ie öf-

andes

itische mmen.

diese Stätten

e woltehen."

del. Am ationalchieten, auf der 
auf der 
auf der 
Minoehrzahl 
ai denAbzug warfen 
ige von 
ige

tikel

24. Jahresversammlung des amerikanisch-jüdischen Komitees.

(JPZ) New York. In New York fand unter dem Vorsitz von Cyrus Adler die 24. Jahresversammlung des Amerikanisch-Jüd. Komitees statt. Es wurden Referate üben das Ansteigen der antisemitischen Hochflut in verschiedenen Ländern erstattet. Das Komitee gab seinem tiefen Bedauern darüber Ausdruck, daß ein Kulturvolk wie die Deutschen vom Antisemitismus erfaßt wurde. In einer Resolution brachte das Komitez seine Enttäuschung über das Palästina-Weißbuch der englischen Regierung und seine Entschlossenheit zum Ausdruck, die Bemühungen der Jewish Agency um eine Aenderung der britischen Politik mit allen Kräften zu unterstützen. Das Komitee beschloß, die in jüngster Zeit akut gewordene Frage der Benachteiligung jüd. Stellensuchender in den Vereinigten Staaten einer speziellen Untersuchung zu unterziehen. Cyrus Adler wurde zum Präsidenten, Julius Rosenwald und Irwing Lehman zu Vizepräsidenten des Komitees wiedergewählt.

Amerika Reise Dr. Bernhard Kahns. (JPZ) Berlin. Dr. Bernhard Kahn, Mitglied der Exekutive der Jewish Agency und Leiter des Europa-Hilfs- und Aufbauwerkes des Joint, begibt sich in diesen Tagen an Bord der "Mauretania", von Cherbourg auf die Reise nach den Vereinigten Staaten, wo er bis Ende Dezember bleiben und mit den Führern der Jewish Agency und des Joint Distribution Committees über Maßnahmen zur Stärkung des jüd. Palästinawerkes in Osteuropa Beratungen abhalten wird.

Gute Lage der ICA-Kolonien in Argentinien. (JPZ) Paris. - U. - Die JCA (Jewish Colonisation Association) berichtet über ihre argentinischen Kolonien, daß dank der Anleihe der JCA und der Staatsbank die Kolo-nien sich von dem Schaden, den sie durch die Dürre der letzten Jahre erlitten hatten, wieder erholt haben. Dasselbe gilt von der vor einigen Jahren schwer betroffenen Kolonie Montefiore. Die erst vor 2 Jahren gegründete Niederlassung "Louis Oungre", deren Bewohner größtenteils Kolonistensöhne sind, macht große Fortschritte. Es wird in dieser Gegend, Provinz Entre Rios, in einigen Jahren ein neues, bedeutendes Kolonisationszentrum entstehen. Auch in einem anderen Teil der Provinz in der Nähe der Bovril-Betriebe, sind Ländereien erworben worden. Eine Gruppe ausgewählter jüd. Landwirte aus der Tschechoslovakei und Rumänien (40 Familien) werden in den nächsten Tagen dorthin reisen.

Der rumänische König verspricht Minoritätenschutz und Staatsbürgerrecht. (JPZ) Bukarest. In der Thronrede, die der rumänische König anläßlich der Eröffnung des Parlaments am 15. Nov. verlas, wird versichert, daß die Minoritäten sich in Zukunft derselben liebevollen Fürsorge erfreuen werden wie in der Vergangenheit, und daß Rumänien sich bei der Behandlung des Minoritätenproblems im Rahmen konstitutioneller Einrichtungen von dem Gerechtigkeitssinn leiten lassen werde, "den es in dieser Frage stets bewiesen hat". Die Thronrede kündigt weiter eine Aenderung des Verfahrens für die Erwerbung der rumänischen Staatsbürgerschaft an. Dieser Passus wurde auf Verlangen des jüd. Parlamentsklubs in die Thronrede aufgenommen. Die angekündigte Aenderung der Einbürgerungsvorschriften wird Tausenden von Juden den Erwerb der Staatsbürgerschaft ermöglichen.

# Wartumerie Ichindler

Bahnhofstrasse 26 = Paradeplah = Bürich I Parfums erster Marken zu den von den Fabri= kanten festgesetzten Minimal-Verkaufspreisen

> Damen= und Herren=Coiffeur Dauerwellen, Wasserwellen, Bubikopf= Stilschniffe.

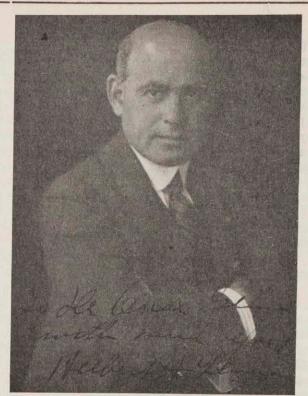

Col. Herbert H. Lehman wurde zum Vicegouverneur des Staates New York wiedergewählt.

#### Zu den amerikanischen Wahlen.

New York. Bei den am 4. Nov. stattgefundenen Wahlen in den Vereinigten Staaten, wurde der bekannte jüd. Philanthrop Julius Meier, Besitzer eines der größten Warenhäuser Amerikas, als Kandidat der unabhängigen Republikaner zum Gouverneur von Oregon, der hervorragende Führer der Demokraten Arthur Seeligmann, der ebenfalls aktiven Anteil an jüd. Angelegenheiten nimmt, zum Gouverneur von New Mexiko gewählt. Zum ersten Mal seit 1887 hat diesmal Massachusetts einen Juden, den Demokraten David Goldstein, in den Kongreß entsandt. Ferner wurden alle acht bisherigen jüd. Kongreßmitglieder wiedergewählt. Zahlreiche Juden erlangten durch die jüngste Wahl verschiedene Staats-und Gemeindeämter. Herbert H. Lehman wurde zum Vize-gouverneur des Staates New York wiedergewählt.

#### Amerika-Reise Prof. Albert Einsteins.

(JPZ) Berlin. Prof. Albert Einstein tritt Ende November eine Reise nach den Vereinigten Staaten an. Er gedenkt, sich an der Technischen Hochschule zu Pasadena in Kalifornien etwa drei Monate lang Forschungsarbeiten zu widmen. Der genannten Hochschule ist die größte Sternwarte der Welt angegliedert.

Ein Buch Einsteins über Zionismus. Die Soncino-Presse bereitet eine Sammlung der Briefe und Reden Professor Albert Einsteins über den Zionismus vor. Die Veröffentlichung wird un!er dem Titel "About Zionism" im nächsten Monat erscheinen.

# M. Steiger & Co.

Markfgasse 45 BERN Amthausgasse 28

Spezialgeschäft für Kristall - Porzellan - Steingut Kunstporzellane - Broncen

Haushaltungsartikel

### Die Wahlen zum polnischen Seim.

(JPZ) Warschau. - H. M. - Bei den am 16. Nov. durchgeführten Wahlen in den polnischen Sejm wurden acht Juden gewählt, während sie im vorigen Parlament über 13 Sitze verfügten. Von der von J. Grünbaum geführten zion. Liste (Block zur Verteidigung der jüd. von J. Grünbaum Rechte) wurde ein Abgeordneter, Grünbaum, von der Liste der Agudas Jisroel 1 Abgeordneter, Rabbiner Aron Lewin, in Preszow, Vorsitzender der Agudas Jisroel und des rabbinischen Rates der Aguda in Polen, gewählt. In Lodz wurde der Zionist Dr. Rosenblatt, Mitglied des A.C., in Krakau der Zionist Oberrabb. Dr. Osias Thon, in Wilna der Zionist Dr. Jakob Wygodsky, in Lemberg der Zionist Dr. Sommerstein, in Stanislau der Zionist Dr. Rosmarin, Vorsitzender der Exekutive der Zion. Org. in Ostgalizien, gewählt. Unter den auf nichtjüd. Listen gewählten Politikern befindet sich auch der bekannte Sozialistenführer Dr. Liebermann. Viele nationale Minderheiten in Polen haben ihre Stimmen für die Regierungsliste abgegeben, so z. B. Wolnynien, wo der Regierungsblock eine gemeinsame Liste mit den Ruthenen, Tschechen und Juden aufgestellt hat. Es ist hierbei interessant zu bemerken, daß 163 Rabbiner die Juden aufgerufen haben, für den Regierungsblock zu stimmen.

#### Jüdische Teilnahme an der Feier

für die Unabhängigkeit Polens. (JPZ) Warschau. Der Verband jüd. Frontkämpfer und der einstigen Kämpfer für die Unabhängigkeit Polens und der Verband früherer Soldaten der polnischen Armee, beteiligten sich korporativ an der aus Anlaß der Feier der Unabhängigkeit Polens veranstalteten Parade auf dem Mokotower Platz und an dem Zug zur Residenz des Marschalls Pilsudski im Belvedere. In der Großen Warschauer Synagoge fand ein Gottesdienst statt, bei welchem Rabbiner Prof. Schorr die Teilnahme der Juden an dem Unabhängigkeitskampf Polens schilderte, woraufhin ein Gedenkgebet für die gefallenen jüd. Offiziere und Soldaten der polnischen Armee gesprochen wurde. Gleiche Feiern fanden in Lemberg und in anderen Städten Polens statt.



#### Nationalsozialistische Ausschreitungen in Danzig.

Danzig. In den letzten Tagen haben in Danzig und in Zoppot judenfeindliche Ausschreitungen stattgefunden. Jüdische Passanten wurden auf der Straße von Nationalsozialisten überfallen und mißhandelt. Hitlerleute drangen in das bekannte Café Korso in Zoppot ein und schlugen mit Gummiknüppeln auf die jüd. Gäste ein, von denen mehrere mit zum Teil schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden mußten. Eine Gruppe polnischer Juden wurde überfallen, wobei Isaac Roslin und Samuel Rosan lebensgefährlich verletzt wurden. Der polnische Generalkommissär hat dem Senat der Freistadt Danzig und dem Oberkommissär des Völkerbundes für Danzig Noten überreicht, in welchen ausreichender Schutz für die polnischen Bürger in Danzig gefordert wird.

#### Staatsrat Jacob Teitel 80 Jahre alt.

Berlin. Am 15. Nov. vollendet Jacob Teitel, Präsident des Verbandes der russischen Juden in Deutschland, sein 80. Lebensjahr. Der Jubilar war erst Untersuchungsrichter, dann bis 1912 Mitglied des Landgerichts zu Saratow und war 30 Jahre lang der einzige jüd. Richter in Rußland. 1912 demissionierte er auf Drängen des antisemitischen Justizministers Schtscheglowitow und unter dem Einfluß des judenfeindlichen "Verbandes des russischen Volkes", dabei wurde er wegen "Eifers im Amte" zum Wirklichen Staatsrate mit dem Titel Excellenz ernannt. Bereits während seines Justizdienstes widmete sich Teitel in großzügiger Weise sozialer und charitativer Tätigkeit. Sein Haus in Saratow war ein geistiger Mittelpunkt fortschrittlicher Elemente und vieler hervorragender Männer (Gorki, Lenin u. a.). Nach der bolschewistischen Revolution übersiedelte Teitel (1921) nach Berlin, und stellte sich an die Spitze des "Verbandes russischer Juden in Deutschland", für den er bis heute mit Selbstaufopferung wirkt. Er genießt Verehrung nicht allein in der russisch-jüd. Kolonie Deutschlands, sondern auch überall, wo russische Juden leben und auch im deutschen Judentum, wie in den jüd. Gemeinschaften anderer Länder bringt man ihm höchste Achtung entgegen. 1929 veröffentlichte Jacob Teitel seine Erinnerungen, die auch deutsch unter dem Titel "Aus meiner Lebensarbeit" (Verlag J. Kaufmann, Frankfurt a. M.) erschienen sind.

#### Die Millionenstiftung von Prof. Haffkine.

Berlin. Vergangene Woche fand unter Vorsitz von Dr James Simon eine Sitzung des Geschäftsführenden Aus-schusses des Hilfsvereins der Deutschen Juden statt, der als Hauptpunkt der Tagesordnung die Beschlußfassung über die Verwaltung der Hatfkine-Stiftung (siehe JPZ Nr. 620) vorlag. Der vor kurzem in Lausanne verstorbene hervorragende Bakteriologe Prof. W. M. Haffkine hinterließ ein Kapital von etwa anderthalb Millionen Schw. Franken zwecks Bildung einer Stiftung in der Schweiz, die von einem dortigen Bankinstitut verwaltet wird und aus dessen Erträgnissen Talmudhochschulen (Jeschiboth) in osteuropäischen Ländern (unter eventueller Berücksichtigung auch der handwerklichen Ausbildung der Schüler) gefördert werden sollen. Die Stiftung hat die Einnahmen für die angegebenen Zwecke gemäß den Entscheidungen des Hilfsvereins zu verwenden, dessen Werk der Verewigte wärmstes Interesse entgegen-

Eine äusserst originelle Kollektion ganz besonders billiger, handgewobener

## Bodenteppiche

per m² von Fr. 35.— an, ist eingetroffen!

Besuchen Sie unverbindlich unsere Verkaufs- und Ausstellungsräume am Paradeplatz 4. — (Eingang Tiefenhöfe 9)

Polnisches Kunstgewerbe

mber 1930

zig und in

nden. Jūionalsozia-

rangen in ilugen mit ilugen mit in mehrere ihaus einier Juden iel Rosan

General-

und dem

ten überpolnischen

l, Präsi-

itschland,

suchungss zu Saichter in s antise-

nter dem hen Voln Wirk-

Bereits

in großin Haus ittlicher

i, Lenin

Spitze

ür den

t Ver-

ılands,

f auch chaften

tgegen. en, die

arbeit" n sind.

16.

von Dr n Ausder als über die 20) vorrragende Kapıtal ecks Bildortigen ägnissen Ländern

ndwerkliollen. Die wecke geerwenden,

entgegen-

onders

1!

erbe

# Palästinadebatte im englischen Unterhaus.

Ein neuer Kolonisationsplan der Regierung.

(JPZ) London. Auf den Antrag Lloyd Georges wurde am 17. Nov. im Unterhaus die Aussprache über die neue Politik der Regierung in Palästina eröffnet. Der Führer der Liberalen behauptete, das neue Weißbuch der Regierung sei ein einseitiges Dokument, das im Widerspruch zu den Mandatsverpflichtungen Englands stehe und einen Geist des Mißtrauens und der Feindschaft unter den Juden gegen England hervorgerufen habe. Lloyd George wies im weiteren auf die großen Verdienste der zionistischen und jüdischen Organisationen in Palästina. Sie hätten Kapital und Intelligenz in das Land gebracht und unberechenbare Beiträge zur Verbesserung der wirtschaftlichen Lage in Palästina geliefert. Lloyd George beschuldigte die Regierung, daß sie nichts für die Araber tue und diese Tatsache als Entschuldigung dafür benütze, um den Juden zu verbieten, etwas für sich selbst zu tun. Wenn die Regierung nicht in der Lage sei, die Mandatsverpflichtungen zu erfüllen, so solle sie dem Völkerbund erlauben, das Mandat einem anderen Lande zu übergeben. Die Augen der Welt seien auf Palästina gerichtet. "Wenn wir unsere Aufgabe in Palästina nicht lösen können, so wird unser Mißerfolg vor der ganzen Welt offenkundig sein. Wenn wir unsere Aufgabe in Palästina zu lösen vermögen, dann wird das Vertrauen der Welt in Englands Fähigkeit, ein Reich zu regieren, wieder hergestellt werden." Die Konservativen schickten den früheren Kolonialminister Amery vor, dessen Ausführungen zum größten Teil ein Vorwurf an die Regierung waren, sie habe in ihrem Weißbuch einen völlig einseitigen Auszug des Simpson-Berichtes veröffentlicht und alles, was für die Zionisten günstig wäre, unterschlagen.

#### Die Antwort der Regierung.

Der parlamentarische Sekretär für die Kolonien, Drummond Shiels, erklärte, daß die Regierung keineswegs von der Balfourerklärung abgegangen sei. Das neue Weißbuch sei in jüd. und anderen Kreisen offensichtlich mißverstanden worden. Er wiederholte nochmals, daß England bereit sei, seine Verpflichtungen in Palästina in vollem Maße zu erfüllen. Die Regierung habe einen Plan ausgearbeitet, welcher die jährliche Kolonisierung von 10,000 Juden und Arabern ermöglichen werde. Für die Ausführung dieses Planes, der Kosten im Betrage von 2,5 Millionen Pfund bedinge, werde eine von der Regierung garantierte Anleihe notwendig sein. MacDonald führte aus, daß von einer Nichterfüllung der Mandatspflichten Englands keine Rede sein könne. Doch müsse die Regierung ihr Mandat so verwalten, daß jeder Anlaß zu einem Bürgerkrieg ausgeschaltet werde. Es sei nötig, das Tempo der Kolonisierung zu verlangsamen, denn man dürfe nicht übersehen, daß öfters ein langsames Vorgehen schneller zum Ziel führe als übereilte Taten. Er wandte sich dabei an den auf der Besuchergalerie anwesenden Zionistenführer Dr. Weizmann,

Die interessanteste Rede hielt der frühere Kommissär Sir Herbert Samuel. Die Juden hätten trotz ihrer Unterdrükkung durch die Jahrtausende die Fackel der geistigen Entwicklung hochgehalten, und es sei doch nicht anzunehmen, daß die Juden aus ihrer eigenen Unterdrückung nichts anderes gelernt hätten, als nun ihrerseits die Araber unterdrücken zu wollen.

# Société Marseillaise de Crédit

Banque fondée en 1865 — Réserves 52,365,000.— Capital 100 millions entièrement versés

Siège social: MARSEILLE, 75, Rue Paradis Succursale: PARIS, 4, Rue Auber

Agence de Lausanne: 14, Av. du Théâtre

Nombreuses Agences dans le MIDI DE LA FRANCE, en Algérie, Tuniste et Maroc Toutes Opérations de Banque et de Titres

#### Mac Donald konferiert mit der Jewish Agency.

(JPZ) London. Die englische Regierung hat die Vertreter der Jewish Agency zu einem Meinungsaustausch über ihre jüngst in einem Weißbuch niedergelegte Palästina-Politik eingeladen, insbesondere über diejenigen Punkte, die nach der Meinung der jüd. Vertreter unvereinbar mit dem Mandatsauftrag seien. Die Regierung drückt die Hoffnung aus, zu einer Einigung zu kommen, und kündigt weitere Erklärungen über die strittigen Punkte an.

#### Zur Bewilligung der 1500 Arbeiterzertifikate.

London. Das Büro der Jewish Agency hat ein Communiquée herausgegeben, in dem erklärt wird, daß die Bewilligung von ungefähr 1500 Zertifikaten für die Einwanderung jüd. Arbeiter nach Palästina die durch das Weißbuch geschaffene Lage in keiner Weise ändere. Die Bewilligung der Zertifikate könne nur als augenblicklicher Notbehelf zur Beschwichtigung der Erregung unter den Juden angesehen werden. Die revisionistische Zeitung "Doar Hayom" schlägt vor, die bewilligten 1500 Einwandererzertifikate zum Zeichen der Entschlossenheit des jüd. Volkes, den Kampf gegen das Weißbuch bis zu seiner Zurückziehung und bis zu einer radikalen Aenderung von Politik und Verwaltung in Palästina fortzusetzen, der englischen Regierung wieder zur Verfügung zu stellen.

#### Die arab. Exekutive gegen eine Modifizierung des Weißbuchs.

(JPZ) Jerusalem. Die palästinisch-arabische Exekutive hat dem High-Commissioner Sir John Chancellor ein Memorandum zur Weiterleitung an die Regierung in London übergeben. In dem Memorandum wird die englische Regierung aufgefordert, das neue Weißbuch keiner Abänderung zu unterziehen, da es sich, abgesehen von der in ihm mit aller Bestimmtheit ausgesprochenen Absicht der englischen Regierung, die Interessen der Araber zu schützen und geschehenes Unrecht wieder gutzumachen, inhaltlich von dem im Jahre 1922 veröffentlichten Weißbuch nicht unterscheide.



# 



# Lausanne-

Erstklassiges Familien-Hotel. Im Zentrum der Stadt mit eigenem grossen Park. Wunderbare Aussicht auf den Genfersee und die Alpen

Winter- u. Sommersportplatz

1800 m über Meer

# Valsana Sporthotel

Modernster Comfort. - Wundervolle Lage. - Orchester. - Dancing. - Tennis. - Autoboxen. - Bar. - Restaurant. -- Pension: Winter v. Fr. 20.— an Sommer v. Fr. 15.— an. Dir. F. Candrian.

#### Zürich.

# Savoy Hotel Baur en Ville

eignet sich vorzüglich für Hochzeiten und Festlichkeiten. Erstklassige Referenzen.

Dir. R. Frick. =

## Luzern Grand Hotel Europe

Erstkl. Familien- und Passantenhaus in schöner, ruhig. Lage. Alle Zimmer mit fließen. Kalt- und Warmwasser. Apartements mit Privatbad und W.C. Zimmer von Fr. 7.— an. Pension von Fr. 16.— an. Nächstgelegenes Hotel vom Golf und neuen Strandbad. — Terrassen-Restaurant, Garten Bar, Orchester. Garage im Hause. — Direktion: Scheidegger.

Rich. Matzig und Söhne, Propr.

# Bellinzona

Schweiz - Tessin

Hotel Poste, Suisse et Métropole

Auto-Boxes, Bäder, Lift, Zentralhei-zung, Lesezimmer, Fliessend. Wasser

# Hotel St. Gotthard

BUBENBERGPLATZ 11

BEIM BAHNHOF

Moderner Komfort. Laufendes kaltes und warmes Wasser in sämtlichen Zimmern.

Der tit. Geschäftswelt empfiehlt sich G. Lüthi.

Familien- und Passantenhotel 1. Klasse. 120 Betten. Ueberall fließendes Wasser oder Privatbäder. Großer Park am See. Eigenes Strandbad. Garage mit Boxen. Idealer Sommeraufenthalt. Prosp. d. C. A. Reber.



#### HOTEL

# Metropole-Monopole

BASEL

im Geschäftszentrum der Stadt

Fliessendes Wasser und Telephon in allen Zimmern Moderner Comfort - Privatbäder - Garage

Tel.: Safran 48.49 - 37.63 - 37.64 - Telegramm-Adr.: Metropole

# Baden - Limmathof

Natürlich heisse Schwefelbäder im Hotel. - Unübertroffene Heilerfolge, selbst bei alten Leiden von

Ischias, Rheuma, Gicht, Unterleibsstörungen. Auf Wunsch Spezial-Diätküche.

Prospekte durch B. Gölden, Besitzer.

Gut eingerichtetes Haus II. Ranges — 2 Min. vom Bahnhof Zimmer von Fr. 4.— an.

Restaurant - Gut bürgerliche Küche.

Den tit. Herren Reisenden bestens empfohlen E. STEINEGGER

#### VEVEY

#### **HOTEL des TROIS ROIS**

pour les voyageurs. Services de courses. Salle d'Exposition. Eau courante.

Nouvelle direction Mr. Paul Droz, ancient dir. Touring Balance

#### Hotel Walhallas Terminus, St. Gallen

Erstes und größtes Haus am Platze. Gegr. 1878. 120 Betten. Appartements mit Bädern, Zimmer mit fliess.Wasser u. Fern-telephon. Große Restaurants. Gepflegte Küche, Weine und Haldengut-Spezial-Biere. Garage im Hotel. R. MADER.

ber 1930

er.

ole

ropole

ROIS

fallen 20 Betten.

er u. Fern-Weine und MADER

1

#### Weizmann verhandelt mit der Regierung.

Wie der "Daily Telegraph" erfahren haben will, hat eine gemeinsame Sitzung von Vertretern der Jewish Agency und der Regierung über das neue Weißbuch stattgefunden, an der von Seiten der Regierung Außenminister Henderson, der Kriegs- und der Marineminister, teilnahmen, und auf Seiten der Jewish Agency Weizmann. Es wurde vereinbart, weitere Konferenzen abzuhalten, um die Meinungsverschiedenheiten über die Palästinapolitik zu überbrücken.

#### Prof. Elwood Mead gegen das Weissbuch.

(JPZ) New York. Die Zion. Organisation von Amerika veröffentlicht eine Erklärung des amerikanischen Bundeskommissärs für Meliorationen, Prof. Elwood Mead, eines der hervorragendsten Agrarfachleute, der große Meliorationen in Kanada, Mexiko und Java durchgeführt hat und in den Jahren 1923 und 1927, zuletzt im Auftrag der Palestine Survey Commission, in Palästina Expertisen über landwirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeiten ausgearbeitet hat. Prof. Mead sagt voraus, die Politik des neuen englischen Weißbuches werde der Wirtschaft Palästinas solchen Schaden zufügen, daß nach 2 Jahren sich die Araber mit den Juden in der Forderung nach Beseitigung des Weißbuches vereinigen werden. Die Lage der Fellachen, die nicht imstande sind, jenen Opfermut aufzubringen, der den Juden bisher die Ueberwindung aller Hindernisse ermöglichte, werde sich durch die zu erwartende Stockung im Zufluß jüd. Kapitals bis zur Unerträglichkeit verschlechtern. Die englische Regierung aber werde kein Geld zur Verfügung stellen, um den Fellachen zu helfen.

#### Ein politischer Kampf-Fonds der Liga für das arbeitende Palästina.

(JPZ) Berlin. Die Liga für das arbeitende Palästina veröffentlicht einen Aufruf, in welchem die Gründung eines Politischen Kampfjonds proklamiert wird, der neben dem eigentlichen Ziel, der Beschaffung von Mitteln für den Kampf gegen die Palästinaerklärung der englischen Regie-rung, auch noch dem Zwecke der Aufklärung und Organisierung der arbeitenden arabischen Bevölkerung Palästinas dienen soll. Daneben wurde eine Aktion für den Volksprotest eingeleitet. In diesem Volksprotest, der, von Millionen Juden unterzeichnet, an die englische und internationale Arbeiterschaft gerichtet wird, soll der Protest der Histadruth und der Ligen für das arbeitende Palästina gegen die letzte Erklärung der Mandatsregierung bekundet und die Ceschlossenheit und Unerschütterlichkeit des jüd. Volkswillens zum Aufbau des Arbeiterwerks in Palästina zum Ausdruck gebracht werden.

#### Semestereröffnung an der Universität Jerusalem.

(JPZ) Jerasalem. Anläßlich der Eröffnung des Wintersemesters an der hebr. Universität in Jerusalem, hielt Rektor Dr. Magnes eine gänzlich unpolitische Ansprache. Er sprach über die schwierige finanzielle Lage, in die die Universität infolge Nichtzurückerstattung von Schulden geraten sei, erklärte jedoch, auch Einschränkungen hätten manchmal ihr Gutes, Armut könne den Fortschritt von Kunst und Wissenschaft nicht beeinträchtigen. Prof. Fränkel, der Dekan der mathematischen Fakultät, sprach über die tragische Krise, die das jüdische Palästina gegenwärtig durchzumachen habe Er erklärte, die Verbundenheit der Juden mit Palästina sei älter als die Balfour-Deklaration.



#### Grundsteinlegung zu einer Arbeitervorstadt bei Haifa.

(JPZ) Jerusalem. Anfang November fand die feierliche Grundsteinlegung zu einer neuen jüd. Arbeitervorstadt an der Bucht von Haifa statt. In Ansprachen wurde darauf hingewiesen, daß auch die heutige Feier eine Antwort auf das englische Weißbuch sei. Zur Finanzierung des Häuserbaus haben die Hypothekenbank der Palestine Economic Co. in New York 20,000 Pfund, der Palästina-Notfonds 7500 Pfund, der Keren Hajessod 2000 Pfund, die Versicherungsgesellschaft Hassneh 2000 Pfund und die künftigen Siedler 7000 Pfund beigetragen. Für die neue Arbeitervorstadt wird auf einem Areal von 3000 Dunam die Errichtung von 2000 Häusern geplant. Mit dem Bau von 200 Häusern wurde bereits begonnen.

#### 25 Jahre Herzliah-Gymnasium in Tel-Aviv.

25 Jahren Herzliah-Gymnasium in Tel-Aviv.

Vor 25 Jahren wurde das erste hebräische Gymnasium der Welt von Dr. J. d. Metmon-Cohen in Tel-Aviv gegrithdet. Nach jahrelangen gründlichen Vorbereitungen in Rußland, Frankreich, Deutschiand und der Schweiz (er war ein Lieblingsschüler von Prof. Marti in Bern), eröffnete er, nach gescheitertem Versuch in Rischon-le-Zion, das hebräische Gymnasium Ende Oktober 1905 in Jaffa. Es gehörte viel Mut. Wille und Idealismus dazu, um im arabischen Jaffa und in der Türkischen Abdulhamidischen Zeit in einem schmatzigen Gäßchen und in einem Haus von 5 kleinen Zimmern ein Gymnasium zu bilden. Von den 86 angemeldeten Kindern kamen nur 17; die Intrigen und die Eifersucht einiger Persönlichkeiten "Erez-Israels" vermochten die Eltern davon aozuhalten, ihre Kinder dem "extravaganten" Leiter anzuvertrauen. Von allen verspottet und verhöhnt, hat Dr. Metmon-Cohen mit Hilfe seiner Frau und treuen Mitarbeiterin, sowie zweier junger Lehrer, Moschenschor "der Franzose" (verstand damais noch kein Hebräisch) und Willkansky (eines früheren Landarbeiters) sein Werk geschaffen. Er hat damit die Bahn geebnet für den höheren, modernen und hebräischen Unterricht, und die festen Grundsteine zu der Anstalt gelegt, der heute Hunderte von jungen Leuten ihre Erziehung zu verdanken haben. Es ist keine übertriebene Behauptung, daß das heutige Tel-Aviv seine Entstehung der Begründung dieser Anstalt zu verdanken hat. Dehn die ersten Familien, welche Tel-Aviv gebaut haben, waren die Familien, die nach Jaffa wanderten, um ihren Kindern eine hebräische, gymnasiale Bildung zu geben. Während des Krieges hat Direktor Dr. Metmon-Cohen die Leitung des Gymnasiums, die er im Jahre 1910 niederlegen mußte, wieder angetrelen, und die Anstalt während der schweren Kriegsjahre geführt. Der Schöpfer des Herzliah-Gymnasiums in Tel-Aviv, der in diesem Jahre seinen 60. Geburtstag feiert, ist heute Vorsitzender der Lehrerorganisation in Tel-Aviv und Präsident des neu geschaffenen Verbandes der hebräischen Mittelschullehrer.

Stand der modernen Bibelkritik. Frankfurt a. M. - k. - An einem Vortragsabend zu Ehren Jacob Rosenheims, hielt im überfüllten Saal des Volksbildungsheimes Oberrabb. Dr. Carlebach - Altona in bekannter Meisterschaft einen populär-wissenschaftlichen Vortrag über den Stand der modernen Bibelkritik und deren Zusammenbruch durch die früheren und neueren Ausgrabungen in Palästina und Aegypten. In einem Schlußwort brachte Redner dann dem Führer des gesetzestreuen Judentums, Rosenheim, seine Huldigung dar.



# Zum Habimah-Gastspiel

am 22. und 23. November im Stadttheater Zürich, am 28. November in Basel. VON RUDOLF R. HECHT.

am 22. und 23. November im Stadtth VON RUDOL (JPZ) "Uriel Acosta" von Liwschitz, frei nach Gutzkow bearbeitet, bedeutet auf dem Weg des hebt. Theaters einen großen Schritt vorwärts. Zwei eigentlich unabhängige Parallelhandlungen verknüpfen sich in diesem Werke: Der Konflikt des marannischen Philosophen d'Acosta (Warschawer), über den zwei Mal der Cherem verhängt wird und der sich schließlich selbst mordet, mit den Rabbiren, und die Liebe Uriels zu seiner Schließlerin Judith van der Straaten (Rowina), die einem reichen Bräutigam zubestimmt wird. In diesem Werke erkennt man, daß über der Aufgabe, hebräisch aufgefaßt dem Jischuw Palästinas die Weltliteratur zu vermitteln, Habimah zugleich als Wichlägstes im Urjüdischen befruchtend bleiben muß im Sinn des Dybuck, Golem, Haozar, da die jüd. Auffassung das Stück schaffen muß und ein nichtjüdisch aufgefaßtes, selbst allmenschliche Weltprobleme behandelndes, Stück auf jüd. Bühne dem Sinnwillen des nichtjüd. Autors nicht mehr echt entsprechen kann, wie auch jüd. Theater wesensempfunden nur auf jüd. Bühne wachsen kann, wenn es nicht, was alle Beispiele nichtjüd. Bühnen zeigen, als Unnachahmbares unecht, ohne Lebensauffassung, in fremden Ausdruckserscheinungen (wie es der Andere eben empfindet) wirken soll. Wie in der jüd. Bearbeitung von Calderons, "Locke des Absalom" zu "Keter Dawid", wirken auch in Gutzkows Stück am stärksten gerade die zusätzlichen, spezitisch jüd. aufgefaßten, veränderten Stellen und die durch die Regie geschaffenen Pantomimen, während das den ursprünglichen Autoren aus anderer Einstellung heraus Gelungene Habimah nicht entspricht. Weit Habimah entschieden am stärksten ist, wo sie die eigene jüd. Welt darstellt, in der Heiliges und Irdisches, nicht zeitlich getrennt, im Leben eine Einheit bilden (als Charakteristikum mit dem übersinnlich wie erdgebundenen Leben im Höheren), sollte sie demgemäß Eigensticke jüd. Inhalt nur Zufall und Gewand ist, um- und nachzuschaffen. Nicht umsonst wirkt immer wieder der Dybuk mit seiner wahren Erfassung des göttlich-

das Wesentlichste.

Während im Dybuk der Zuschauer unmittelbar mitgerissen und mitergriffen mitlebt im Leben auf der Bühne, bleibt er in "Uriel Acosta" Zuschauer eines vorbeirollenden Theaterspiels. Granowski bezweckt das in diesem historischen Stück, in dem der Inhalt des Kampfes zwischen Freiheitsgeist und Dogmenherrschaft zugunsten des "Theaters" zurückgedrängt wird. Stark führt Granowski, der sich in der Art seines früheren, fast groiesk-extremen Moskauer yiddischen akademischen Theaters gemäßigt hat, das Spiel. Die Tragödie wird, mit komischen Momenten durchsetzt, zum Volksstück. Während die gemalten Masken im Dybuk, besonders im erschütternden Beitlertanz, seelischer Ausdruck, lebenstief, naturhaft wahr (im Gegensatz zu maturalistisch!) sind, zeigen hier die Typen bewußt puppenhafte Theatermarionetten in scharf ausgearbeiteten Kontrasten, die wieder umfassende Einheit werden. Die nicht ausgeschlossene Gefahr einer gewissen Zersplitterung und Zerrissenheit wird vollkommen gebannt.

Das Spiel der Habimah ist eine Einheit: des eingelebten, sich

wird vollkommen gebannt.

Das Spiel der Habimah ist eine Einheit: des eingelebten, sich dem Gemeinsamen unterwerfenden, Darsteilerensembles, der Regiemittel, der Kunstarten: alles meistert sie zu ihrem Gesamtausdruck, der, wie allein wahre Kunst, aus innerem, kämpfenden Müssen kommt, weil Habimah uns vieles zu geben hat, vieles sagen muß. Ihr Spiel umfaßt in einem — für Auge, Ohr, Denken und Fühlen — Drama, Komödie, Volksstück, Clowntum, Oper, Operette, Tanzkunst, Raumgestaltung, Symbolik, Mystik, Religion, Weltanschauung und alles, was ein altlebendiges Kulturvolk an Werten besitzt, und gibt diesem eine rein orientalisch-flächenhafte, rhythmische, holz-

schnittmäßige, kontrastreiche, würdige, buntlebendige, ornamentale Auffassungsform. So ist auch "Uriel Acosta" eine große einheitliche Symphonie, von Rhythmus, Leben, Schauspielleistung, Sprache, Gesang, Singsang, Form, Tanz, Chören, Musik, Beleuchtung und Farben, Farben! Die Sprache des Worts, Gesichts, der Hände, des Körperausdrucks, der Bewegungen wirken zusammen mit dem Rhythmus der Formen, der Raumerstellung, des Bildmäßigen, der Kontrastierung und der Abgestimmtheit. Es gibt die Lichter und den Tanz der Freude, des Spiels, der Würde, der Ausgelassenheit, der Hochzeit, des Leids, der Ekstase (hier bei Rabbi Akiba wild im Charaktergegensatz zu dem würdevollen Sam Rabbi Akriels im Dybuk), des Mythos, des Alltäglichen, des Sakralen, und alles wieder verschieden im Ausdruck der Charaktere, die so erleben. Es gibt da ein eigenes Weinen und Lachen, melodisch in Freude und Weisheit, verzweifelt im Wahnsinn. In der hier gebotenen Kunst des Ausdrucks aller Faktoren, bis ins kleinste durchfühlt, zu einheitlichem, eigenwertigen Beeindrucken ist die Leistung der Habimah verheissungsvoll vorwärtsschreitend, Symbol der Wiedergeburt schöpferischen jüdischen Volkstums. schen jüdischen Volkstums

Habimah-Gastspiel in Basel. Basel. Das hebräische Thealer "Habimah", das im Vorjahre zum ersten Male in Basel gastierte, wird in diesem Winter Freitag, den 28. Nov., ein einmaliges Gastspiel mit "Golem", dem neben "Dybuk" erfolgreichsten Gastierstück der "Habimah" in Stadttheater Basel aufführen.

"Habimah" in Belgien. (JPZ) Brüssel. - H. Sp. - Auf ihrer Rückreise nach Erez Israel, besuchte die weltberühmte hebräische Künstlergesellschaft "Habimah" zum ersten Mal Belgien und hat in Brüssel und in Äntwerpen einige Vorstellungen gegeben, die bei Publikum und Presse einen ungeheuren Erfolg erzielten.

Habimah und Japanisches Theater.

(JPZ) In Mannheim und Ludwigshafen gastierte die Habimah auf ihrem Siegeszug durch Europa vom 13.—17. Nov. mit Go'em, Dybuk und Keter-David. Gleichzeitig spielt in Europa jetzt das Japanische che Theater aus Tokio, und im Vergleichen der beiden, in ihren Eigenheiten großen Darstellschulen, kann erkannt werden, daß Habimah nicht nur "orientalisch-exotische", sondern ausgesprochen jüdische Kunstlebt, wie auch der dem russischen Raumgestalten manchmal entsprechende Rahmen immer das Empfinden des Urjüdischen birgt, so, daß jedem Juden das Erinnern an Längstentschwundenes, in Fernem Erlebtes, wieder erwacht. Das Japanische Theater vertritt frohfarbiges, kunstgewerbiges Artistentum in traditionei'er Symbolik mit einfachem Gehalt im Ausdruck einer eigenartigen Kultur voll Kastengeist mit mittelalterlichen Ritteridealen, edlem Minnedienst, Männermut und -Kraft und schnellem Zweikampf der Bluttache. De gegen ist die Hebimah Theater des Volkslebens, naturhaft ringend, und in der Form, die auch Sang, Musik, Rhythmus und Farben eint, expressionistische Fhantasieschöpfung, in der die Probleme und das Wesen einer Kultur weben. Dies Universallebendige scheidet sie wieder vom heutigen europäischen Theater, das, mehr zersetzt, sich in aur geistig-isoliertem Spiel als analytischseelisches Zeittheater oder dramatische Sozialtendentierung ergeht, sodaß es weniger auf gelebtes Spiel als auf das Wort, das den Sinn allein verausdruckt, ankommt, weshalb das Dargestellte auch je nachdem im Drama, Lustspiel, Kabarett, Tanz oder Revue spezilisiert wird.

Einführung in die Habimah-Stücke, Nächsten Samstag, nachm. 3 Uhr, veranstaltet die Arbeitsgemeinschaft jüd. Jugendvereine Zürich im Jugendheim, Hornergasse 12, eine Einführung in den Zürich im Jugendheim, Hornergasse 12, eine Einführung in Stücke. Hr. stud. Wilner, der Lehrer der hiesigen Hebräisch-Kurse, wird die Stücke erläubern. Die Veranstaltung ist öffentlich bei freiem Eintritt. Habimah und Japanisches Theater.



Die Geheimnisse des Orients

Bekanntlich werden in den armenischen Waisenhäusern in GHAZIR (Syrien-Libanon) unter dieser Marke die weltberühmten GHAZIR-Teppiche geknüpft. Die Leitung der während und nach den armenischen Greueln geschaffenen Heime liegt in den Händen unseres Schweizer Landsmannes, Herrn J. Künzler. Zur Herstellung der GHAZIR-Teppiche wird nur erstklassige Schafwolle benützt. Die ausschließlich zur Verwendung kommenden vegetabilen echten Farben garantieren Wasch- und Lichtechtheit. Jeder Teppich wird nach echt persischen Vorlagen von Hand geknüpft und mit dem Ursprungszeugnis versehen und bietet so dem Käufer Gewähr für todelless Arbeit. Der unterzeichnete Alleinbevollmächtigte für die Schweiz gibt tadellose Arbeit. Der unterzeichnete Alleinbevollmächtigte für die Schweiz gibt gerne jeden Aufschluß. Verlangen Sie Prospekt W. Zu unverbindlicher Besichtigung des reichhaltigen Lagers ladet höflich ein

ARNOLD KÜNZLER - STAAD b. RORSCHACH Tel. 54

amentale
einheitSprache,
ing und
ide, des
iit dem
en, der
ind den
eit, der
ind dim
m Dywieder
jibt da
eisheit,
Ausichem,

opteri-

und in

nimah aul m, Dybuk a p a n i -n, in ihren daß Habi-chen jü-ngestalten es Urjüdi-ntschwun-e Theater ditionerer

tigen Kul-em Minne-der Blut-ens natur-Rhythmus in der die versalleben-neater, das analytisch-

Revue spe Hiecht.

fentlich b H. W.

rien-Liba-e Leitung gt in den llung der

eßlich zur und Licht-geknüpft ewähr für weiz gibt

sichtigung

el. 54

Vortrag über jüdische Musik.

Zürich. Der Vortrag der bekannten Berliner Musik-schriftstellerin und originellen Interpretin jüd. Musik, Frau Alice Jacob-Loewenson, "Ein Gang durch die jüd. Musik", der am 29. Nov., Samstag, abends 8.30 Uhr, im renovierten Schwurgerichtssaal stattfindet, sei noch einmal allen Freunden jüd. Musik in Erinnerung gerufen. Sowohl der kulturgeschichtlich Interessierte, als auch der Liebhaber alter Synagogal-, Volks- und Kunstmusik wird einen schönen, anregenden Abend erleben. (S. Inserat.)

Soirée des Frauenkulturverbandes Zürich.

Soirée des Frauenkulturverbandes Zürich.

Zürich. In den dicht besetzten Räumen des Savoy Hotels Baur en ville fand am 15. Nov. eine vom Verband Jüd. Frauen für Kulturarbeit in Palästüna, Gruppe Zürich, veranstaltete Soirée dansante mit Bühnenschau statt. Diese stand unter dem Motto der neuen Sachlichkeit und vermittelte in verschiedenen humoristischem Szenen einen persiflierten Einblick in hypermoderne Lebensanschauung und -weise. Verfaßt ist das lustige Spiel von Frau Alice Meyer unter Mitwirkung von Frau Guste Mayer; die Bühnenausstattung gaben Frau Lutomirsky-Landau, Architekt Schmuck - lersky und Heinz Justitz. Die Conférence besorgte Emil Lang im vorzüglicher Weise und bot die Einführung zu den einzelnen Bildern. Nachdem zunächst die "Neue Musik" in Form von Jazz auf zwei Flügeln (Norbert Hofmamnund Roger Dreyfus) und Niggersongs (Jack Guggenheim) vorgeführt worden war, folgte als erstes Bild "Neue Einkaufsmöglichkeiten", in welchem Heinz Natham als gerissener Verkaufsdirektor unter Mitwirkung eines entsprechenden Stabes von Verkäufern (Hilde Faller, Lotte Springer, Lore Berg, René Günzburger, Erich Mayer und Herbert Weil) zeigte, wie man "neu-sachlich" die Leute anschmiert. Ueberaus gelungen war die folgende Szene, in welcher Frau Vera Mayer und 1s. Guggenheim Kameradschaftsehe und die Rohköstler lachen. Aehnliche Motive enthielt auch das folgende, "Neues Wohnen", darstellende Bild (Frau Ilse Bollag und Dr. Jacques Bloch). Zum Schlußerhielten die Heilmethoden von Zeileis noch einige kräftige Hiebe, die besonders in den eigenartigen Rezepten des Arztes (Dr. Bloch) zum Ausdruck kamen, welche er den "Patienten" Frau Lucie Bollag, Frau Lucie Weis, Frau Lilly Hofmann und Frau Biedermann-Marx verschrieb. Wohlgelungen war auch das Zwischenspiel von Frl. Dorli Guggenheim und Erl. Else Meyer.

Der sich an die überaus gelungene und sehr beifällig aufgenommene Vorführung anschließende Ball, bot reiche Unterhaltung (Orchester Rewinzon), allgemein wurde bedauert, daß das Tauzvergnügen bereits um 3 Uhr abgestellt wu

Mile. Jeane Dreyfus, eine jüdische Malerin.

Lausanne in Lausanne stellt momentan in erster selbständiger Ausstellung Mile. Jeane Dreyfus, eine jüdische Malerin.

Lausanne in Lausanne stellt momentan in erster selbständiger Ausstellung Mile. Jeane Dreyfus aus Morges, eine Reihe von Oelgemälden und Kohlenzeichnungen aus, hauptsächlich Motive von den Gestaden des Genfersess. Ihre leider etwas spät begonnenen Studien führten sie nach Genf und Paris. Die Künstlerin verrät durch ihre Oelgemälde eine gute Beobachlungsgabe und auch Sinn für wirkungsvolle Belichtung, hingegen sind ihre Bilder noch zu wenig ausdrucksvoll dargestellt und wirken etwas pastellhaft. In einigen Genregemälden entwickelt Frl. Drzyfus eine sichere Perspektive und eine ansprechende Farbenzusammenstellung. Weit besser sind der Künstlerin die Kohlenzeichnungen gelungem. Hier kann sich ihr Talent voll entfalten und sie zaubert prächtige, lebendige Milieuzeichnungen auf das weisse Papier. Besonders Ausschnitte aus einem einfachen Fischerdörfchen sind ihr gut gelungen. Hoffen wir, daß Frl. Dreyfus weiterhin ihren Fleiß walten läßt und erfolgreiche Fortschritte macht. R. Fein.

Eine 119-jährige jüdische Frau gestorben. Warschau. In Lodz verstarb im Alter von 119 Jahren Frau Scheindel Hirschkorn. Sie ernährte sich ihr Leben lang vom Hausierhandel, war bis zu ihrem Tode körperlich rüstig und konnte ohne Brille lesen. An ihrer Bestattung nahmen fünf Generationen ihrer Nachkommenschaft teil.



L. Motschi-Zollinger Fraumünsterstr. 4, Zürich 1 Nur der gutsitzende, zu Gesicht und Kostüm in Ton und Linie abgestimmte Hut kann der heu-tigen Mode gerecht werden. Präzise Maßarbeit Spezialität meines Hauses.

Steter Eingang in letzten Pariser Modellhüten.

Aparte Leder- und Fantasie-taschen. Neue Colliers.



Die Rückkehr der Kundschafter.

(Gobelin, Wien.)

Jüdische Familien-Forschung.

Jüdische Familien-Forschung.

Die Gesellschaft für jüdische Familienforschung versendet ihr 23. Heft, in dem Otto Neumann (Berlin) die Geschichte der Aron Isak, eines jüd. Graphikers vor 200 Jahren beendet. Der frühere Posener Stadtrat Arthur Kronthal (Berlin) führt seine Darstellung jüd. Lebens in der Provinz Posen fort. Leon Ruzicka (Wien) schildert auf Grund französischer Archivalien die interessante Rolle, die zwei österreichische Juden Moyses Dobruska und David Dobruska in der großen französischen Revolution spielten. Beide Brüder waren in Brünn gebören, als junge Burschen getauft und wenige Jahre später als "Edle von Schönfeld" geadelt worden. Aber beide nahmen noch einen dritten Namen an, da sie nach Frankreich wanderten und als begeisterte Anhänger der neuen Ideen und eifrige Mitglieder des Jakobinerklubs ihren Adel niederlegten, um fortan "Frey" zu heissen! Beide endeten, wie so viele Jakobiner, auf der Guillotine. Ihre jüngste Schwester heiratete übrigens den früheren Kapuziner François Chabot, den zeitweilig allmächtigen Führer des Wohlfahrtsausschusses, dessen Haupt ebentalls auf der Guillotine fiel. Eine angehängte Deszendenztafel sämtlicher 12 Geschwister Dobruska zeigt ihre Verknüpfung mit dem österreichischen Adel ihrer Zeit. Alfonso Cassuto (Hamburg) diskutiert über die im vorigen Hefte behandelten Familiennamen der südamerikanischen Juden. Dr. Silberagleit (Berlin) berichtet von der Familie des Papstes Anaklet II, der bekanntlich aus der jüd. Familie der Pierleoni stammte, die von vielen Genealogen sowohl mit den Hohenstaufen, wie mit den Habsburgern in Verbindung gebracht wird. Elvira Pierleoni, die Schwester jenes Papstes, soll als Gattin des Königs Roger II. von Sizilien ihm eine Tochter Constantia geboren haben, die nachher als Gemahlin Heinrichs von Hohenstaufen deutsche Kaiserin wurde. Daß diese angeblichen Zusammenhänge eine Fabel sind, weist Dr. Czellitzer (Berlin) in einem kurzen Artikel nach. Es liegt wahrscheinlich eine Verwechslang zweier Elviren zugrunde. Roger von Sizilien war ni



# Die Juden im alten Zürich.

Von Alfred Zweifel.

XXXII.

Mit Juden, die sich durch die Taufe zum Christenglauben hatten bekehren lassen, verfuhr man nicht besser. Wenn sich solche, gestützt auf ihren Taufschein, hatten einschleichen können, so wurden sie nach einer kurzen Galgenfrist wieder aus der Stadt befördert. Damit ihnen der Abschied leichter wurde, beschenkte man sie sogar oft mit einem neuen Kleid und einem viaticum (Reisegeld). Darüber berichtet uns z. B. das Stadtschreiber-Manual vom April 1697: Einem Juden auswärts wurde auf abgelegtes bestes Zeugnis der H. H Examinatoren die heilige Taufe zugestanden und demselben Form und Tag zu beraten überlassen. Indeß solle er nur bis auf Pfingsten hier zu verbleiben haben, damit ihm ein viaticum von 12 Reichstalern zugestellt und er aus dem Almosenamte gekleidet werden könne.

Im 18. Jahrhundert kam es dann mehrfach vor, daß Juden fremder Herkunft auf Zusehen hin gestattet wurde, in unserer Stadt zu verweilen, gewöhnlich auf 8 Tage, um Kleinodien, die hier zu verkaufen waren, gegen bares Geld zu erhandeln und zu kaufen, oder wiederum, um ihre Geschäfte im Einkauf von hier hergestellter Ware machen

zu dürfen. 1787 wurde einnem Juden aus Freiburg in unserer Stadt 8 Tage Aufenthalt gewährt, um Handel mit optischen Instru-

Der Vollständigkeit halber seien noch einige Bemerkungen über die Stellung der Juden in Zürich und dessen Gebieten nach der französischen Revolution angebracht. Diese hatte ja auch auf dem Gebiet der religiösen Anschauungen Wandel geschaffen. Die Juden bekamen wieder das Recht überall Handel zu treiben. Sie kamen in so beträchtlicher Zahl, daß Beschwerden über sie an die Regierung sehr häufig vorkamen. In einer Klageschrift der Gemeinden des Amtes Regensberg vom 6. Brachmonnat 1803 steht, "daß mit Anfang der Revolution zum größten Unglück und Schaden der Eingang der Juden in unseren Kanton wieder geöffnet wurde und diese würden innert 5—10 Jahren mehr Schaden anrichten, als die ungeheuren Einquartierungen der Revolutionsjahre zur Folge hatten".

Auf das Begehren, die Juden von unseren Grenzen fern zu halten, ging der Kleine Rat nicht ein wegen zu befürchtender Kollision mit der französischen Regierung. Man müsse warten, bis die eidgenössische Tagsatzung darüber Beschluß fassen werde. Um den Beschwerdeführern einigermaßen entgegen zu kommen, wurden dann in den jeweiligen Verordnungen über den Handel und Verkehr in unserem Kanton, wie solche aus den Jahren 1803—1812 vorliegen, besondere Artikel aufgenommen, die den Juden hierin z. T. sehr bedeutende Einschränkungen auferlegten.

Als dann die 30er Jahre und mit diesen der Liberalismus kamen, wurde man gegen die Juden noch toleranter und diese siedelten sich auch in unseren Mauern wieder zahlreich an. (Schluß folgt.)

Baubedarf Zürich A.-G.

Spezial-Abteilung

für Boden- und Wandplatten-Beläge

Sanitäre Artikel

Generalversammlung des Keren Häjessod Schweiz.

Zürich. Unter dem Vorsitz seines Präsidenten Dr. Georg Guggenheim fand vergangenen Sonntag nachm. (16. Nov.) die Generalversammlung des Keren Hajessod Schweiz statt. Die Tagung war gut besucht und wies auch eine beträchtliche Zahl auswärtiger Teilnehmer auf. Tätigkeits- und Kassabericht wurden von Dr. Wilensky und Dr. Georg Guggenheim (an Stelle des entschuldigt abwesenden Hrn. Walter Bär) erstattet. Der Keren Hajessod kann in der Schweiz auf eine sehr erfreuliche Aufwärtsbewegung zurückblicken. In dem per 30. Sept. 1930 abgeschlossenen Rechnungsjahre wurden 75,737 Fr. eingenommen (Vorjahr Fr. 63,901). An erster Stelle steht Zürich mit Fr. 28,370, dann folgt Basel mit Fr. 25,797 (im Vorjahr Fr. 12,678). Es ist auch gelungen, dem K.H. in neuen Gemeinden Eingang zu verschaffen, so in Freiburg, Davos, Herisau, Weinfelden, Lausanne und Lugano. Trotz der Steigerung der Einnahmen sind die Verwaltungsspesen in der Hauptsache gleich hoch geblieben, so daß Fr. 70,850 nach Jerusalem überwiesen werden konnten; im ganzen wurden bisher nach Jerusalem 312,117 Fr. ausbezahlt. Nach Erstattung des Revisorenberichtes durch Dr. H. Dakas und Ing. Settel wurden die Berichte einstimmig genehmigt und die Décharge erteilt.

Hierauf hielt der Direktor des Keren Hajessod Dr. A. Hantke (Jerusalem) ein instruktives Referat über die allgemeine politische Lage und die Aussichten des Palästina-Aufbaus. Er befaßte sich dabei hauptsächlich mit den Beschlüssen des A.C. und der politischen Kommission der Jewish Agency, die den Lesern der JPZ bekannt sind. Der Redner kam zum Schlusse, daß es eine heilige Pflicht sei, den Palästinaaufbau unentwegt weiter zu führen und zu fördern. Dies ist jetzt besonders notwendig, — abgeseinen vom politischen Gesichtspunkt — weil die ökonomische Krise der Welt auch Palästina erfaßt hat und weil infolge der Weltkrise viele Juden nicht in dem Maße spenden können wie in normalen Zeiten. Die an das treffliche Referat sich anschliessende Aussprache wurde von Dr. Georg Gaggenheim, Dr. Steinmarder und Dr. Braunschweig (Basel) benützt, letzterer überbrachte die Grüße des CC des Schweizer. Zionistenverbandes und verlangte vor allem Eingliederung der Palästinaarbeit in der Gemeindearbeit. Stadtrat Sally Mayer (St. Gallen) brachte verschiedene Postulate vor, die sich auf Zentralisation der Palästinaarbeit in der Schweiz, die Tätigkeit in der Presse, sowie die vermehrte und regelmäßige Beitragsleistung für den K.H. beziehen. Er schloß seine Rede mit einer Sympathiekandgebung für Prof. Weizmann, der die Versammlung durch lebhaften Beifall zustimmte. Die Postulate von Hrn. Sally Mayer wurden vom CCzur Prüfung entgegengenommen. Bei den sich anschliessenden Neuwahlen des CC wurde dieses in globo bestätigt senden Neuwahlen des CC wurde dieses in globo bestangt und Hr. Saly Braunschweig (Zürich) neu hinzugewählt. Das CC weist folgende Zusammensetzung auf: Dr. Georg Guggenheim, Präsident; Mitglieder: Silvain S. Guggenheim, Rabbiner Dr. Littmann, Bernhard Mayer, Heinrich Reichenbauch, Dr. J. Rom, Dr. W. Wreschner, M. L. Schärf, Walter Bär, Dr. Martin Bloch (alle in Zürich); Basel: J. Dreyfus-Brodsky, Hanns Ditisheim, Dir. J. Hecht, Dr. Julius Wyler; Bern: Isy Meyer; Genf: Adolphe Adler, Armand Brunschwig, Dr. J. Becker, Henri de Tolédo; St. Gallen: Saly Mayer, Guggenheim-Fürst. Als Revisoren wurden Dr. H. Dukas



Weiz.

Nov.)

statt. itliche

nheim

Bär

f eine

dem

ırden erster t Fr. dem

o in

Ver-

urch ein-

all-

Der

nische

eferat

Basel)

chwei-inglie-adtrat te vor,

nd re-schloß

ill zu-

en vom schlies-estätigt lt. Das

g Gug. n, Rab-

Walter

schwig,

Dakas

#### Jüdische Musik

Kaufleuten

#### beim Jubiläumskonzert mit Ball

20. Dezember 1930

des Jüd. Jugendorchesters

und Ing. Settel bestätigt. Ferner wurde beschlossen, einen Vertreter des K.H. in das CC des Schweizer. Zionistenverbandes zu delegieren und dessen Nomination dem Vorstande des KH überlassen. Dr. Wzm.

Schomre-Schabbos-Vereinigung der Schweiz.

Schomre-Schabbos-Vereinigung der Schweiz.

Zürich. Auf Einladung der Schomre-Schabbos-Vereinigung der Schweiz, fand letzten Sonntag unter dem Vorsitz von Dr. S. Ortlieb in Zürich, eine vorberatende Versammlung statt, die von Delegierten verschiedener Städte, von einem Vertreter des Schweizer. Isr. Gemeindebundes und verschiedenen anderweitigen Interessenten besucht war, zur Besprechung des bevorstehenden Bundesgesetzes über die Sonntagsruhe, bezw. über das an zuständiger Stelle einzureichende Begehren einer eingeschränkten Ausnahmebestimmung für diejenigen Geschäftskreise, die die Geschäfte am Sabbat und an Feiertagen geschlossen halten. Nach einem einleitenden, orientierenden Referat von Dr. Max Sandeinem einleitenden, orientierenden Referat von Dr. Max Sanden Gemeindebund erfolgen. Herr Dr. Charles Bollag, als Vertreter des Gemeindebundes, erklärte die Bereitschaft, die Sache als vom ailgemein jüd. Interesse entgegenzunehmen und zu prüfen. Zur Besorgung der Vorarbeiten wurde eine Kommission bestellt aus Dr. Marcus Cohn, Basel; Dr. S. Ortlieb, Zürich; Dr. Max Sandberg, Zürich, unter Zuzug von Herrn Stadtrat Erlanger, Luzern und in Gemeinschaft mit dem Vertreter des Gemeindebundes.

Grosse Schekelaktion in Zürich.

Grosse Schekelaktion in Zürich.

Aus Vertretern aller Gruppen hat sich dieser Tage in Zürich die Schekelkommission gebildet mit Rechtsanwalt Dr. H. Witzthum als Präsident, Hrm. Eckmann als Kassier und Hrn. Pifko als Sekretär. Ausgehend von der Erwägung, daß die jüngste politische Entwicklung, besonders die Veröffentlichung des britischen Weißbuches es allen zur Pflicht macht, am Aufbau der jüdischen Heimstätte in Palästina intensiver als je zuvor mitzuarbeiten, soll den Juden Zürichs Gelegenheit gegeben werden, in wirksamer Weise der herrschenden Stimmung Ausdruck zu geben. Unsere Antwort auf den neuesten Akt der englischen Politik soll nicht eine leere Demonstration sein, sondern durch eine Vervielfachung der Schekel wollen wir unseren unbeugsamen Willen zur unentwegten Förderung des Palästinawerkes bekunden. In einer am 30. November im "Volkshaus" stattfindenden Versammlung, die einen Massenbesuch verdient, werden Vertreter aller Gruppen und Fraktionen im Zionismus über das Thema "Unsere Antwort auf das Weißbuch" sprechen. In einer späteren Versammlung soll die Bedeutung des 17. Zionistenkongresses zur Erörterung gelangen. Die Schekelkommission von Zürich hat den 7. Dezember als Schekelkommission von Zürich hat den 7. Dezember als Schekelkinnt werden wird. Der pflichtbewußte Zionist wird aber mit dem Kaufe des Schekels nicht so lange zuwarten, sondern ihn für sich, seine Familienangehörigen und Freunde schon vorher erwerben.

Protest der Ligen für das arbeitende Palästina.

Protest der Ligen für das arbeitende Palästina.

Protest der Ligen für das arbeitende Palästina.

Der Weitverband der Ligen für das arbeitende Palästina veranstaltet in der ganzen Weit eine Sammlung von Unterschriften unter einen Volksprotest gegen das Weißbuch der engl. Regierung. Dieser Protest ist als Massenpetition an die engl. und internationale Arbeiterbewegung gedacht und enthält eine Widerlegung der im Weißbuch aufgestellten Behauptungen. Auch in der Sich weiz werden Protestunterschriften gesammelt werden.

Der Verein Misrachi, Zürich, hielt kürzlich seine Generalversammlung ab. Der Bericht des Präsidenten und des Kassiers wurden genehmigt. In lebhafter Diskussion wurde die interne Misrachi-Arbeit besprochen. Die darauffolgenden Vorstandswahlen ergaben folgendes Resultat: Präsident Herr T. Aktuaryus, Vizepräs. Dr. Max Sandberg, Kassier Hugo Sußmann, wei-

# Central-Heizungen

jeden Systems und jeder Ausführung, sowie

Neuzeitl. Sanitäre Anlagen Fließend. Kalt- und Warmwasser für Hotels, Institute und Villen erstellen unter Garantie für techn. einwandfreie Ausführung

# HASSLER & CIE.

Bern

Biel

Burgdorf

Bollw. 2002

Tel. 40.25

Tel. 629

tere Vorstandsmitglieder die HH. Blumenkranz sen., Drey-fuß-Hauser, Hermann Rom und Leo Teplitz. Die Arbeit des Misrachi soll und wird, speziell mit Rücksicht auf die gegen-wärtige schwere Lage, nach jeder Richtung intensiviert werden. S.

Vortrag von G. A. Loosli in der "Kadimah" Zürich.

Zürich. Der Verein Kadimah hat auf den 29. Nov. den in jüd. Kreisen gut bekannten Schriftsteller C. A. Loosli zu einem Vortrag eingeladen. Loosli ist bekanntlich seinerzeit in seinem vielbesprochenen Buch "Die schlimlich seinerzeit in seinem vielbesprochenen Buch "Die schlimmen Juden'' für das Judentum eingetreten und verfolgt auch weiterhin jüd. Fragen und Probleme. Es wird daher in sämtlichen jüd. Kreisen von großem Interesse sein, C A. Loosli kennen zu lernen, umso mehr, als er das uns sehr berührende Thema "Antisemitismus und Menschenrecht" gewählt hat. Wir werden in unserer nächsten Nummer auf diese

wählt hat. Wir werden in unserer nächsten Nummer auf diese vielversprechende Veranstaltung, die im Konservatoriumssaal stattfinden wird, nochmals zurückkommen.

In der Vereinigung für soziale und kulturelle Arbeit im Judentum, Zürich, spricht nächsten Sonntag, den 23. Nov., abends punkt 8.15 Uhr, im Restaurant Du Pont, Hr. Dr. Max Mayer, Berlin, über "Die Berlimer Schuld der jüdischen Jugend". Der Referent war früher Redakteur der "Jüd. Rundschau", Leiter und Lehrer des von ihm gegrümdeten hebr. Gymnasiums in Mariampol (Litauen) und zuletzt Leiter der Berliner Schule der jüd. Jugend. Als solcher ist er wie kaum ein anderer berufen, über dieses bedeutsame Werk moderner jüd. Erziehung zu sprechen.

Jüdische Akademiker, Basel. Ueber "Die dreifache Krise des Zionismus" spricht Dr. Michael S ch a b a d auf Einladung des Vereins Jüd. Akademiker am Samstag, dem 22. Nov., abends 8,30 Uhr, im Lokal "Zum Storchen". Mit diesem aktuellem Vortrag, dessen Thema allgemeines Interesse beanspruchen darf, eröffner der Akademikerverein seine Wintersemestertätigkeit. Dem Vortrag wird eine freie Diskussiom folgen. Die jüd. Bevölkerung Basels wird hiermit auf die Veranstaltung nachdrücklich aufmerksam gemacht und freundlichst eingeladen. Eintritt frei. (S. Inserat.)

Jubiläumskonzert mit Ball des Jüd. Jugendorchesters, Zürich. Das Orchester wird mit einer Mitgliederzahl auftreten, wie sie bis anhin noch nie erreicht wurde. Das Programm selbst wird in seiner Art eine Delikatesse bedeuten und Werke vom bedeutenden Komponisten Stutschewski werden zur schweiz. Erstaufführung gelangen. Für das Konzert haben sich bedeutende Künstler zur Verfügung gestellt. Zum Tanz wird ein Monstre-Orchester aufspielen, das bestimmt für Betrieb sorgen wird. (Siehe Inserat.)

Aufruf zu Gunsten des allgemeinen jüdischen Waisenhauses für Mädchen in Jerusalem

Waisenhauses für Mädchen in Jerusalem

Eine der hervorragendsten Institutionen in Jerusalem ist das
allgemeine jüd. Waisenhaus für Mädchen, welches die unglücklichen, unschuldigen Opfer des Weltkrieges und der Pogrome erzieht. Wie für die jüdischen Waisenknaben durch verschiedene
Anstalten gesorgt wird, muß auch diesen Waisenmädchen hilfreich beigestanden werden. Wir dürfen jetzt, wo sie unserer Hilfe
bedürfen, nicht stillschweigend zusehen, sondern müssen wenigstens
materiell dazu beitragen, um ihnen ihr einziges Heim, ihre Zufluchtsstätte zu erhalten. Die Mittel sind leider sehr knapp und sicherlich
wird keine jüdische Familie der Schweiz, Herrn Rabbiner Silbermann, der für obiges Waisenhaus, das schon seit 28 Jahren besteht, sammelt, seine Gabe verweigern. Die Herren Rabb.
Dr. Littmann, Zürich, und Rabb. Dr. Weill, Basel, sowie
andere Rabbiner in Europa, unterstützen durch ihr schriftliches
Zeugnis diesen Aufruf und können zu Gunsten des jüd. Waisenhauses für Mädchen, Jerusalem, Spenden auch direkt an genannte
Herren Rabbiner gesandt werden. Es ist zu hoffen, daß speziell



Gegründet im Jahr 1889

# J. J. Weilenmann - Baumeister

Pflanzschulstrasse 29 — Telephon Selnau 30.60 Zürich

empfiehlt sich für die Ausführung von

# Neu- und Umbauten jeder Art

Cement- und Eisenbeton-Arbeiten - Fassaden-Renovationen - Reparaturen

# Chanukafest des J.U.V.Z. 21. Dezember Kaufleuten

die jüd. Frauenvereine der Schweiz diese Aktion unterstützen werden, vielleicht durch Gründung eines Komitees. Adresse für Geldsendungen: General Israel Orphan's Home for Girls P.O.B. 207, Jerusalem, oder Herrn Rabb. Silbermann, per Adresse Hr. J. Reich, Kanzleistr. 76, Zürich.

Eine Züricher Dissertation über talmudisches Recht.

Zürich. An der rechts- und staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich promovierte Herr Josef Rappaport zum Doctor juris atriusque mit dem Prädikat magna cum laude. Seine Dissertation lautet: "Das Darlehen nach talmudischem Rechte, eine rechtsvergleichend-histori-sche und dogmatische Darstellung". Die umfangreiche Arbeit wurde begutachtet von dem Ordinarius für römisches Recht, Prof. Lautner, und von Rektor Ludwig Köhler.

Herr Josef Rappaport ist der Sohn des weithin bekannten Rechtsgelehrten Dr. Mordché W. Rappaport sel., der mehrere grundlagende Wester über des bei der Sohn des Wester des bei des bei der Sohn des Wester des bei des bei der Sohn des Wester des bei d

der mehrere grundlegende Werke über das talmudische Recht veröffentlicht hat. Wir gratulieren herzlichst.

Promotion. Die rechts- und staatswissenschaftliche Fakultät der Universität Zürich, hat Hrn. Hermann Cohn (Sohn von Rabb. Dr. A. Cohn s. A., Basel), auf Grund der bestandenen Examina, den Doktor-Titel mit großem Lobe verliehen.

Konzert des Kammerorchesters Zürich.

Konzert des Kammerorchesters Zürich.

(-w-) Das 1. reguläre Konzert des Kammerorchesters Zürich stand im Zeichen jugendlicher Frische. Die knappe Ouvertüre zur Schäferoper "Il re pastore", hat Mozart als etwa Dreizehnjähriger, die Serenata notturna für zwei kleine Orchester (das eine aus zwei Soloviolinen, Viola und Kontrabaß, das andere aus Streichquartett und Pauke bestehend), ein im Stil der Zeit gehaltenes, entzückendes Werk, als Zwanzigjähriger komponiert. In der Ausführung durch das Kammerorchester, das unter Alexander Schaich etwas von der sonntäglichen Klarheit von Form und Inhalt dieser Werke auf. Namentlich in der Serenata kamen die Einzelleistungen der Soloviolinen sehr schön zur Geltung. Den Beschluß machte die von Einfällen übersprudelnde, in der Durchführung der Motive bereits an Beethoven gemahnende Symphonie Nr. 13 in G-dur von Haydn. Das Jugendliche dieses Äbends aber fand seine stärkste Verdeutlichung im Auftreten der dreizehnjährigen Solistin, Chrystia Kolessa, die Haydns D-dur-Kehzert für Cello vortrug. Es war bewundernswert und rührend zugleich, wie sie nicht nur im Technischen, sondern vor allem auch im Musikalischen nach höchster Vollendung strebte und sie auch zum größten Teil erreichte. Noch ist er Gestaltungswille der jungen Künstlerin im Gären begriffen, aber die Fähigkeiten, die in ihr ruhen, sind so groß, daß die letzte Vervollkommnung nicht lange auf sich warten lassen wird. Mit Recht wurde Chrystia Kolessa stürmisch gefeiert. So ist Alexander Schaichet stets bemüht, Neues aus Vergangenheit und Gegenwart dem Publikum darzubieten, auch in diesem Abend den Bedürfnissen umserer Zeit, die sich wieder stärker mit dem Studium Mozart'scher und Haydn'scher Kunst beschäftigt, sehr entgegengekommen. Der Beifall war nach allen Nummenn sehr herzlich. \*\* \*\*Rydas \*\* \*\*Jistoel-Jugendgruppe\*\*, Zürich. Wir veranstalten am 14. Dez. im großen Saal zur "Kauflekten" eine Chanuka-Feier. Als Festredner gelamg es uns, Hrn. Max Ruda zu gewinnen. Nebst dem 1. Jüd. Jugendorchester, hat auch der Cellosolist v

itwirkung zugesagt.

Jüdischer Unterhaltungsverein Zürich (J.U.V.Z.). Am 21. Dez.
det das 7. Chamukafest des J.U.V.Z. statt. Am Programm,
welchem u. a. ein Sketch von Rolf Ronay, "Eine Kriminalaffäre",

## Schlanker werden

heißt auch gesünder und jünger werden; denn oft sind Herz- und Leberbeschwerden, Atemnot und Arbeitsunlust Folgen übermäßigen Fettansatzes. Doppelkinn, Nackenpolster, fette Wangen, dicker Bauch, breite Hüften, starke Brust machen alt, wirken schwerfällig und unästhetisch. Durch die unschädlichen, ärztl. verordneten

## Tallen - Tabletten

wird Korpulenz wirksam bekämpft. 50 St. 4. Fr. Eine Kur von 200 Stück 14 Fr. franko Nachnahme. Man verlange die kostenlose Broschüre.

# Victoria-Apotheke - Zürich

H. Feinstein vorm. C. Haerlin, Bahnhofstrasse 71 - Tel. Sel. 40.28 Zuverlässiger Stadt und Postversand.

eines der besten jüdischen Lustspiele, zur Aufführung gelangt, ist schon tüchtig gearbeitet worden. Wollen Sie einen vergnügten Abend haben? — Dann merken Sie sich unser Datum 21. Dez., 8 Uhr abends. (Siehe Inserat.)

Zionistische Ortsgruppe St. Gallen. Es war wohl dem guten, Namen, den Hr. Dr. Wilenski hier genießt, zu verdanken, daß die St. Galler Zionisten in so großer Zahl zum Vortrag am 9. Nov. erschienen. Hr. Dr. Wilenski zeichnete in klaren Umrissen die Entwicklung der britischen Politik in Palästina. Die öffentliche Meinung der Welt steht auf unserer Seite. Die Welt aber weiß nicht, wie Palästina lebt und arbeitet. Was weiß man hier von den Werken eines Ruthenberg und Novomejsky, von der kulturellen Bewegung Bialiks, dem Oneg-Schabbath? Außerdem friedliches Zusammenleben zwischen Juden und Arabern und eine noch nie gesehene Einigkeit unter den Juden selbst. Aeußere Störungen werden unser Werk nicht aufhalten, unsere Hauptaufgabe aber sind die Opfer, die jeder einzelne sich auferlegen muß! Die Ausführungen Dr. Wilenskis fanden größten Beifall. In der nachfolgenden Diskussion beteiligten sich die Herrem Schlesinger, Fride, Sturm-laufer, Rubinstein, worauf der Referent sein markantes Schlußwort hielt.

laufer, Rubinstein, worauf der Kereren sein laufer, Rubinstein, worauf der Kereren sein laufer, Rubinstein, worauf der Kereren sein laufer. Schlußwort hielt.

Infolge Wegzug unseres tüchtigen Präsidenten, Hrn. Lebedkin, mußte eine provisorische Umbildung des Vorstandes erfolgen. Hr. Weiß übernimmt das Präsidium der Ortsgruppe, Herr E. Glaß, bisher Aktuar, übernimmt den KKL, während Hr. Propper das Aktuariat versehen wird. Die übrigen Vorstandsmitglieder bleiben p.

Aktuariat versehen wird. Die übrigen Vorstandsmitglieder bleiben wie bisher.

Jüdischer Schachklub Zürich. Kürzlich fand das von Hrn. J. Feld mann gegebene Simultanspiel statt. An 12 Brettern kämpfte der Zürcher Meister und gewann 10 Spiele, verlor eines und machte eines remis. Die Simultan-Vorstellung bildete zugleich den Beginn eines Schachtourniers, das im Jugendheim am Mittwoch jedem Jugendlichen offen sbteht.

Schomre-Thora Jünglingsverein, Basel. Letzten Sonntag fand die diesjährige ordentliche Generalversammlung des Schomre-Thora Jünglingsvereines statt. Dem Tätigkeitsbericht ist zu entnehmen, daß die Schiurim regelmäßig abgehalten wurden, unter der bewährten Leitung von Herrn Schwarz und Dr. Marcus Cohn. Auch der Vorträge und Teeabende, die anschliessend an einen Chumisch-Raschi-Schiur stattfanden, tat der Präsident Erwähnung. Der bissherige Präside in tsud phil. Moritz Nord mann wurde einstimmig wiedergewählt; die Herren Wasserstrom, Lifschitz, Siegelbaum und Eisenstein wurden weiter in den Vorstand gewählt. Im Winterprogramm wurden beschlossen: Schiur am Sonntag Abend (Kizur Schulchan Aruch, Hagodoh schel Pessach, sowie allgemeine Fragen, Leitung: Hr. M. Schwarz). Schiur am Schabbos Vormittag (Gemoroh Sukkoth. Leitung: Hr. Dr. Marcus Cohn). Vorträge. Teeabende abzuhalten.

Societé Sioniste de Genève. La Societé Sioniste de Geneve a

(Gemoroh Sukkoth. Leitung: Hr. Dr. Marcus Cohn). Vorträge, Teeabende abzuhalten.

Société Sioniste de Genève. La Société Sioniste de Genève a manifesté dans d'éloquentes circulaires sa volonté de déployer une sérieuse activité. Aussi un nombreux public a-t-il assisté à sa première séance. En l'absence de Mr. Adler c'est le Dr. Mant-chik qui présida. Deux conférenciers prirent la parole au cours de la soirée. Le premier le Dr. Nicolas Betchov, privat-docent à l'Université, parla de la tuberculose et la race juive, et démontra à l'aide de statistiques probantes, que la tuberculose compte peu de victimes chez les Juifs, comparativement aux autres races. A l'intéressant éxposé du Dr. Betchov succéda celui de Me. M. Abramovicz. Sa causerie déroula devant l'auditoire la bande des actes politiques qui ont influé sur la vie du Sionisme ces derniers temps. Il flétrit en termes éloquents la Déclaration Passfield, coup de massue qui atteint brutalement le Foyer National Juif, et dessina un tableau net de la situation actuelle.

"Pro Judaica, Genève". La Société Littéraire et Musicale, Pro Judaica" organise pour le jeudi, 4 décembre, un spectacle littéraire et musical à l'Athénée avec le gracieux concours de Mrs. Ulmann baryton, et Brodsky pianiste. Au programme, nous aurons le plaisir de voir Miles. R. Abramowicz, Hauchmann M., Mrs. de Marly M. Scherr, Carmonal etc. etc. que le public a déjà eu l'occasion d'applaudir à nos dernières représentations d', Athalie".



# Empfehlenswerte FIRMEN



Bundesbahnhoi

# BASEI

# klingele

das kunstgewerbehaus

aeschenvorstadt 36

in basel



Schweizerische Kreditanstalt

Basel

Besorgung sämtlicher Bankgeschäfte

# U. SAUTER

Goldschmied, A.-G.

Freiestrasse 27 Basel Telephon Safran 12.30 Werkstätten für feine Gold- und Silberarbeiten Schmuck — Perlen

Seht CAPITOL BASEL Hört

Kohlisels Töchter

Mit Henny Porten

Deutscher Sprech- und Tonfilm



# Geflügel

Hühner Kg 4.- Poulet Kg 5.-Jung-Enten Kg 5.-

Auswärts-Spedition. Äusserste Berechnung. - Täglich geschlachtet unter Aufsicht des Rabbinats Basel.

P. Obrist - Basel Rümelinplatz 7 Gegr. 1888

# BASEL

Rümelinplatz 19

bei der Hauptpost

Vegetarisches Restaurant

Anerkannte Butterküche CERES

# Hipp & Cie.

Baugeschäft, Basel

Hardstraße 92 — Telephon Safran 4830/31 Neu- und Umbauten – Renovationen – Eisenbetonbau Kanalisationen

# KOHLEN

BEHRLINGER

Basel, Tel. Safran 68.43 - Büro: Klingenthalgraben 23

# Ein neues Kleid - Wozu?

Sehen Sie bitte Ihre Garderobe nach. Guterhaltene Kleider reinigen wir chemisch oder färben sie um. Für wenige Franken ist wieder alles neu. Tausende machen's so und sparen dadurch viel Geld für Lieblingskäufe, Ferien u. Reisen. Schonende Behandlung. Solide Farben. Spezialdienst für Leidsachen

Färberei Röthlisberger & Cie., Basel 11 Chemische Waschanstalt



# J. & A. Steib

Kassenfabrik u. Tresorbau Basei

Holeestraße 153 — Telephon 12.33 Gegründet 1843

Kassenschränke für jeden Bedarf

# CIGARETTES 23 GRANDS PRIX - HORS CONCOURS

#### Kalender und Almanache.

Ralender und Almanache.

Der "Jüdische Almanach auf das Jahr 5691", herausgegeben vom Keren Kajemeth in Prag, bringt eine Reihe beachtenswerter Artikel, die über das zionistische Interesse hinaus Anspruch; auf Beachtung verdienen. Außer den Beiträgen zur Diskussion über den Palästimaaufbau von Dr. Ernst Simon, Adolf Pollak, Hans Kohn, Joseph Friedfeld und Hugo Herrmann, sind zu erwähnen: Felix Weltsch: Die Religion und die Psychoanalyse; F. Thierberger: Der elliptische Mensch; Martin Buber: Aus den Anfängen unserer Schrift- übertragung und Josef Körner: Romantischer Antisemitismus. Die jüdische Kunst beschlagen folgende Artikel: Max Eisler: "Die neue Synagoge"; Ludwig Meidner: "Bekenntnis zum Judentum und W. Pleß: "Jüdsche Künstler malen ihre Eltern". J. Stutschewsky schreibt über "Musik und die Juden", S. Goldelmann über "Die Juden und die Wirtschaft und schließlich W. Frankl über die "Juden im Sport". Hickls "Jüdischer Volkskalen der", herausgegeben von

Hickls "Jü discher Volkskalender", herausgegeben von Hugo Gold, (im Jüd. Buch- und Kunstverlag Brünn) enthält u. a. folgende Beiträge: Karl Baum, das tschechoslovakische Judentum im Jahre 5690; Ludwig Levy: Zwei alte jüd. Dörfer am Rande der Sahara; Max Steif: Zur Charakteristik Esaus.

Der philosophisch-literarische Abreißkalender 1931 von Rektor Th. Lage (Verlag J. Scheible, Kiel), bringt ein illustriertes Kalendarium mit täglichen Zitaten bedeutender Philosophen und Dichtern, u. a. von Spinoza, Auerbach etc.

Aus der Reihe der Almanache nennen wir den enigen des S. Fischer-Verlages, Berlin. (200 Seiten mit 37 Beiträgen und 29 Bildern.) Von den uns interessierenden Mitarbeitern nennen wir Arthur Holitscher, Alfred Kerr, Richard Lewinsohn, Leo Trotzki und Jakob Wassermann.

Der Almanach des Verlages Orell Füßli Zürich bringt in gewohnter guter Aufmachung und reich illustriert zahlreiche Beiträge, u. a. sechs Gedichte von Erich H. Altendorf, ein Ghettobild, das beigegebene Verlagsverzeichnis zeigt die umfassende literarische Arbeit Orell Füßlis.

Den Almanach des Insel-Verlages Leipzig eröffnet Sle-fan Zweig mit einer beachtenswerten Abhandlung über Franz Anton

Im Jahrbuch 1931 des Verlages von Paul Zsolnay, Berlin-Wien-Leipzig, finden wir u. a. einen Rückblick von Schalom Asch; Beiträge von Romain Rolland über Jean Richard Bloch; Franz Werfel "Das Reich Gottes"; Max Brod "Katechet Werther und Schüler Stefan"; Roger Martin du Gard "Dreyfus"; Schalom Asch "Ein gehetztes Wild"; Jean Richard Bloch "Helene Le Pleynier an ihre Freundin" und Felix Salten "Brief an Galsworthy". Unter den Illustrationen findet sich ein Bild von Schalom Asch. Dr. Wzm.

Deutsch-Französische Rundschau. Ueber den neuen Reichstag und die deutsch-französische Verständigung veröffentlicht die Deutsch-Französische Rundschau (Verlag Dr. Walther Rothschild, Berlin-Grunewald) in ihrem Novemberheft Zuschriften von Helene Stoecker, Wolfgang Stresemann, Peter Flamm u. a.. Henri Jourdan bringt einen Beitrag zur Klärung deutsch-französischer Mißverständnisse. Ueber das erste deutsch-französische Studententreffen in Mannheim berichtet Franz Becker; Otto Marcus referiert über den Kongreß der Confédération Internationale des Travailleurs Intellectuels. Der bekannte Berliner Staatsrechtler Fritz Norden bietet einen hochinteressanten Querschnitt durch die Verfassungsrechtlichen Entwicklungen in Deutschland und Frankreich. Ergänzt wird dieser lehrreiche Aufsatz durch eine Darstellung der Geschichte und der Lehrmethoden der Pariser Hochschule für Politik.





Die beiden Mannschaften des JTV, die sich am "Quer durch Basel" beteiligten, steh. die erste Mannschaft, die in der Klasse A den 4. Rang belegte.

Hakoah-Tennisclub, Basel. Die Resulta'e unseres Herbst-Tourniers brachten keine großen Ueberraschungen. Frl. Madelaine Sagel gewinnt durch w. o. gegen Frau Bernheim den ersten Preis. Fredy Mayer schlägt Edgar Levy in einem Viersatz: 7:5, 6:1, 4:6, 6:1. Damen B. Frl. Renée Bollag schlägt Frl. Jacqueline Haas 6:1, 6:3. Herren B. Willy Wyler schlägt Heinz Ullmann 6:4, 6:2. Duble mixed: Frl. Madelaine Sagel—Marcel Levy schlägt Ruth und Fredy Mayer 4:6, 7:5, 6:1. Herren-Doppel: Marcel Levy—Paul Cahen schlägt Fredy Mayer—R. Wolf 6:3, 6:3, 8:6. Die Preisverteilung wird mit einem Schlußball kommenden Samstag in den oberen Sälen des Stadtkasinos verbunden.

Jüdischer Turnverein Zürich. Nächsten Mittwoch, den 26. Nov., findet abends 8.15 Uhr im Restaurant "Engehof", Stockerstr., eine Quartalversammlung statt. Es werden keine Einladungen ver-

Sportclub Hakoah, Zürich. Die II. Mannschaft führte ihr erstes Freundschaftsspiel gegen Wipkingen II durch, das 4:2 gewonnen wurde. Die Junioren traten zum fälligen Meisterschaftsspiel gegen die Junioren des F.C. Zürich an. Letztere lagen bereits mit 3:0 Toren in Führung, als der Schiedsrichter kurz nach der Pause das Spiel wegen unmöglichen Terrainverhältnissen abbrach. Nächsten Somtag sind keine Meisterschaftsspiele vorgesehen. Die Erste absolviert ein Freundschaftsspiel in Baden gegen Baden II, während die neuformierte Zweite voraussichtlich in Thalwil antreten wird.

rend die neuformierte Zweite voraussichtlich in Thalwil antreten wird.

Schweiz. Wintersaison 1930/31, sportliche und gesellschaftliche Veranstaltugnen; herausgegeben von der Schweizerischen Verkehrszentrale, Zürich und Lausanne. — Zu den von den ausländischen Wintergästen geschätzten Publikationen der Schweizerischen Verkehrszentrale gehört zweifellos die kleine Broschüre über die sportlichen und gesellschaftlichen Veranstaltungen. Das Heftchen ist soeben im Hinblick auf die kommenden Wintermonate in deutscher, franz. und engl. Sprache erschienen und zeigt wiederum die ganze Reichhaltigkeit der von den Wintersportplätzen und Städten festgesetzten Programme. Skisprung, Eishockey- und Churlingwettspiele, Bobsleigh-Skeleton, Ski- und Schlittelrennen, gibt es die Fülle, nicht zu reden von den großen Pferderennen auf Schnee, von den Eiskarnevalen, Eislaufkonkurrenzen, Nachteisfesten, Gymkhanas usw. Der Abend wird verkürzt durch Maskenbälle, musikalische Veranstaltungen und andere Vergnügungen. Die Städte bleiben hinter den Winterkurorten nicht zurück und bieten alle erdenklichen Zerstreuungen, wie Theateraufführungen, Ausstellungen, Konzerte berühmter Künstler etc. Kurzgefaßte Angaben über die besten Bahnverbindungen mit dem Ausland und eine Reihe weiterer, nützlicher Auskünfte über Paß- und Zollverhältnisse, Billette, Trinkgelder usw. beschliessen die Broschüre, die kostenlos erhältlich ist.



# Empfehlenswerte FIRMEN



# ST.GALLEN

Bedingungen gehören zu einem guten Kauf:

- 1. solid
- 2. schön
- 3. billig

Alles finden Sie beim un-verbindlichen Besuche bei

HANS kompl. Aussteuern WIDMER Spezial Polstermöhel

Eigene Werkstälten Rorschacherstrasse 33



Café-Conditorei

Gächter-St. Gallen

Gallusplatz

Das gutgeführte Café

St. Gallische Hypothekarkassa, St. Gallen

St. Leonhardstr. 22.

Wir empfehlen uns für sämtliche Bankgeschäfte

4340 auf Obligationen 3-4 Jahre fest

4140 auf Einlagehefte

4-41200 auf Depotkonto, je nach Anlagedauer

Die Direktion

Capitol-Tonfilm-Theater, St. Gallen (früher American Cinema)

"Ich glaub' nie mehr an eine Frau"

mit RICHARD TAUBER

umen-Panella Marktplatz 14

Blumen - Arrangements - Dekorationen

Schnelle. sichere und gewissenhafte Vermittlung von frischen Blumenspenden in allen größeren Orten der Welt durch Brief, Telephon oder Telegraph.

Schirme

Stöcke

Schoop & Cie.

St. Gallen

Neugasse 20, Tel. 112

Kleine und grosse Geschenke?

Unsere reizenden Neuheiten an Schreibwaren

sind praktisch und geschmackvoll zugleich.

Freie Auswahl

MARKWALDER

SCHREIBWAREN

Kornhausstrasse - Merkurstrasse

Binder & Richi - St. Gallen

Bahnhofstr. 4

Telephon 2010

Installationsgeschäft

Gas, Wasser, Elektrizität, Telefonanlagen Vernicklerei

Tapissier - Dekorateur

W. Reischle 

St. Gallen

Speisergasse 16

Haus für feine Polstermöbel - Dekorationen Eigenes Steppdecken-Atelier

SIGRIST-MERZ & Co.

Baugeschäft - St. Gallen

Wassergasse 40 - Tel. 355

Neu- und Umbauten, Renovationen, Eisenbetonbau, Kanalisationen Blitz-Gerüst

Albin Hess, St. Gallen

Erstklassige Herrenschneiderei

Prima englische Stoffe

Schützengasse 4 - Telephon 131



In eigener Kunstwerkstätte geschaffene

JUWELEN

besonders vorteilhaft im Vertrauenshaus

Fritz Gut, St. Gallen

Marktgasse 27 - - Telephon 20.67

# Stadt-Theater Zürich

### 2 Gastspiele des hebräischen Theaters

Samstag, 22. Nov., 8 1/4 Uhr: Uriel Acosta

Der Golem Sonntag, 23. Nov., 3 Uhr:

Vorverkauf: Stadttheater und Kuoni

Konzertdirektion: M. Kantorowitz, Zürich

Advokaturbureau

# Dr.jur.HermannWitzthum

Rechtsanwalt, Zürich Rämistr. 6 (Bellevue) Tel. 44.276

Binbürgerungen - Nachlaßverträge - Ge-sellschaftsgründungen, Inkassi, Verwaltungen, Vertretung vor allen Zivil- und Strafgerichten.

#### Vögeli & Söhne, Zürich 3 Mechanische Schreinerei

Friesenbergstr./Haldenstr. - Tel. S. 4205 Besteingerichtete und leistungsfähige Firma

## E. Grauer, Zürich 6

Universitätsstrasse 47 - Telephon: Hottingen 3290

Feine Herren-Mass-Schneiderei

Tadelloser Sitz - Feinste Ausführung Grosses Lager in feinen englischen Stoffen

Dekorations-u.Flachmalerei

# RUD. KNEILE, ZÜRICH 8

Seefeldstraße - 27 Tel. Hottingen 76.08

Uebernahme v. Neubauten und Reparaturen jeder Art sowie Tapezieren. Ausführung von Firmenschildern jeder Art.



### Blumengeschäfte:

Bahnhofplatz 7, Stockerstraße 42, 56.074 Schaffhauserstr.57, 45.272 Zürichbergstr. 70, 46.402 Röntgenstraße 4, 56.073

Zellerstraße 2 54.584 Blumen für Freud und Leid



#### Wochen-Kalender.



| Nov. | 1930                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kisleiw | 5691 Gottesdie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nstordnung: |         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | I. C. Z     | I.R.G.Z |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | Eingang 4 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 1       |
| 21   | Freitag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1       | Freitag abends                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 45        | 5.30    |
| 22   | Samstag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2       | morg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.00        | 7.45    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | Predigt Beisaal nachm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.00        | 3.30    |
| 23   | Sonntag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | 100     |
| 24   | Montag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |         |
| 25   | Dienstag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.5         |         |
| 26   | - HUNDER OF A PARTICULAR OF THE PARTICULAR OF TH | 6       | Wochentag; morg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7.15        | 6.25    |
| 27   | Donnerstag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7       | abends                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.45        | 4.10    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | Sabbat-Ausgang:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |         |
|      | fürich und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | I       | Endingen und St. Galle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 5.25    |
| 1 33 | Baden<br>Luzern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.2     | De la companya de la | Lausanne    | 5,42    |

Ein Sohn des Herrn Charles Epstein, Strasbourg. Geboren: Sohn des Herrn Albert Braunschweig, in der Synagoge Löwenstr., Zürich. Bar-Mizwoh:

Herr Dr. Paul Léon, Mulhouse, mit Frl. Renée Lévy, Mulhouse. Vermählte:

Gestorben:

Frl. A. Langberg, 22 Jahre alt, in Davos, beerdigt in Zürich. Herr Arthur Bollag, 55 Jahre alt, in Brugg, beerdigt in Oberendingen. Herr Gustav Seligmann, 64 Jahre alt, in Basel. Frau Jules Picard-Schwarz, in Strasbourg.

#### VILLA SEVIGNE, LAUSANNE, Schweiz Israelitisches Mädchen-Pensionat

Gegründet im Jahre 1908

Erstklassige Referenzen und Prospekte durch die Vorsteherinnen Mmes. M. und B. Bloch.



## Alex. M. Botta - Bildhauer WERKSTÄTTE FÜR FRIEDHOFKUNST Zürich 7

Atelier: Drahtzugstr. 8 — Wohnung Fröbelstr. 19 Telefon Hottingen 5201 — Telefon Hottingen 8353

#### Verdankung

Die Spenden für die weltberühmte

Hebroner Talmud-Hochschule in Jerusalem,

welche bei den vorjährigen Unruhen, wie bekannt, furchtbar gelitten hat, werden hiermit bestens verdankt.

Eingegangene Spenden:

Eingegangene Spenden:

Dr. S. Ortlieb Fr. 105.—; Julius Ortlieb Fr. 100.—; N. N. Fr. 100.—; Max Lang Fr. 100.—; Ch. Weißmann Fr. 100.—; C. Ebstein Fr. 50.—; L. M. Epstein Fr. 50.—; Frau Sophie Abraham Fr. 50.—; Fritz Nordmann Fr. 50.—; Frau Sophie Abraham Fr. 50.—; Fritz Nordmann Fr. 50.—; R. Battegay Fr. 50.—; Victor Barth Fr. 40.—; Jakob Gut Fr. 40.—; Jakob Weil-Halif Fr. 40.—; Kobi Weil Fr. 30.—; N. Apter Fr. 25.—; Saly Harburger Fr. 25.—; J. Groß Fr. 25.—; A. Landau Fr. 25.—; Leo Ortlieb Fr. 20.—; A. W. Rosenzweig Fr. 20.—; Leo Rubinstein Fr. 20.—; David Weil Fr. 20.—; Max Kahn Fr. 20.—; Fredinand May Fr. 20.—; Frau Herm. Barth Fr. 15.—; Victor Rhein Fr. 15.—; Hans Bollag Fr. 10.—; L. Schmerling Fr. 10.—; J. Pines Fr. 10.—.

Zürich, Cheschwan 5691.

Zürich, Cheschwan 5691. S. Pines, Dr. S. Ortlieb, M. Lewenstein, Jul. Ortlieb. Samstag, 29. Nov., abds. 8.30 Uhr im renov. Schwurgerichtssaal

## Vortrag

AliceJacob-Loewenson Musikschriftstellerin aus Berlin

#### Ein Gang durch die jüdische Musik

Karten an der Abendkasse von 8 Uhr an zu Fr. 3.10, 2.10, 1.10.

In allen
Schul- u. Erziehungsangelegenheiten ihres
Kindes

beratet Sie kostenlos und unverbindlich

Dr. S. D. Steinberg Dir. d. Institut Minerva Zch.

# כשר

prima junge Brat- und Fettgänse à Fr. 3.50 per kg.

G. Lichtenstein, Lugano
Postfach 122



Sie sagt Dir alles, was Du von Deinem Nächsten wissen mußt. Graphologische Gutachten durch:

Paul Altheer, Zürich Brieffach Fraumüster





Wildbachstr. 22 Tel. H. 4421

# Verein jüdischer Akademiker Basel

Samstag, den 22. Nov., abends 8.30 Uhr im Restaurant "ZUM STORCHEN"

Vortrag von Dr. M. Schabad

"Die dreifache Krise des Zionismus"

Diskussion. - Eintritt frei.

BLUMENGESCHAEFT E. RUHL - ZURICH 2

Bleicherweg 9 — Clarideneck Tel. Selnau 5038 - Privat: Selnau 63,83

#### Am Bleicherwegplatz

kommen seit Wochen täglich neue reizende Beschäftigungs-Spiele für Ihre Kleinen an, mit denen sie ihre Weihnachtsarbeiten spielend machen können. Dürfen wir sie Ihnen zeigen?



OTTO GYGAX, Papeterie zur "Bleiche", Zürich-Enge

#### J. USENBENZ-KELLER

KONDITOREI/BACKEREI

Ecke Rennweg-Widderg. Zürich 1 Telephon Selnau 64.80

Café-Konditorei zur Glocke

GLOCKENGASSE 9 TELE

TELEPHON SELNAU 94.30

Moderne

# Hüte und Mützen

kaufen Sie sehr vorteilhaft im Spezialhaus

E. Freimüller, Stampfenbachst. 9

vis-à-vis Palace Kino

k. sebald

26 neumarkt - zürich 1 tapeten polstermöbel innendekoration wandbespannungen Telephon 21.217

G. Lienhard Söhne
MECHANISCHE SCHREINEREI

Zürich 2

Tel. Uto 42.90 — Albisstraße 131



Kemer orientalischer Verhaltnisse olimmer darin überein, dass

ofinimen darin hoveren hasse es in start steigenden blasse feiter leges in start steigenden Reisen guber an amelinbaren Reisen gepiele zu amelinbaren Reisen zu 
zu everleten. Etwas besser gezu everleten. Etwas besser gekellt oind diestrigen wenigen 
formen die für den Einkart

Truen die für den Einkart

Truen die die für den Einkart

Laben. Oir get oren zu diesen 
kaben. Oir get oren zu diesen 
Laben. Wer get oren kaben.

Schuster & Co.
St. Gallen - Abrig





5.30 7.45

6.25 4.10

5.25 5.42 5.31

sbourg, in der Renée

os, be-5 Jahre Gustav u Jules

reiz

er NST str. 19

n 8353

ntbar ge-N. N. Fr. C. Eb-Abraham

Fr. 40.— Fr. 25.—; 20.—; A. avid Well 1.—; Frau 3ollag Fr.

ortlieb.

# Als Kapital-Anlage empfehlen wir unsere

# **Kassa - Obligationen**

mit 3-5 jähriger Laufzeit

Zinsvergütung bis auf weiteres 4 % p. a. bei Barzeichnung und in Konversion

### Schweizerische Bankgesellschaft

Zürich Bahnhofstr. 45 Depositenkasse Römerhof

#### Crowe & Co. Aktiengesellschaft Internationale Transporte

in Basel, St. Gallen, Zürich, Chiasso, London, Manchester, Liverpool, Antwerpen, Straßburg, Mülhausen, Mailand, Rom, Genua, Como und Turin empiehl, sich zur Uebernahme aller in ihr Fach einscht. Aufträge

#### GRAND CAFE ODEON

FAMILIEN-CAFÉ - BILLARDSAAL - KÜNSTLER-BAR TÄGLICH KONZERT von 4-6 und 8-11 Uhr Eigene Conditorei

## JUWELEN & GOLD & SILBER

EIGENE GROSSE WERKSTÄTTE = VORTEILHAFTE PREISE





# Eine schöne

# Einrichtung

wohnlich, architektonisch vollendet, aus bestem Material und preiswürdig erhalten Sie bei der

# Theod. His

Aktiengesellschaft Möbel und Dekoration

Theaterstr. 1 -- Zürich 1

Zürichs modernstes Ton-Filmspielhaus und Variété-Theater

Der Streit um den Sergeanten Grischa!

# Capitol-sonore

rue de Rive - GENÈVE

Les meilleurs films présentés sur les appareils les plus perfectionnés

"Motiographe"

Verlangen Sie Tag und Nacht Taxameter

Bestens empfiehlt sich G. Winterhalder Werdstrasse 128



Alles für Ihren Buchführungs-Bedarf

Zürich

Löwenstrasse 31